

galog 1-4 40065 1918-21 ± 1/15/-





The Fire recovering to the .

219 119 114 K.

• .

Sectschrift

Deutschen Vereins

Für

Suchwesen

und Schrifttum



1. Fahrg.

1918

No. 1/12

Schriftleitung Museumsdirektor Prof. Dr. Schramm Leipzig / Gerichtsweg 26 Libn Hetter 1-27-23 10995 Huoli

## Inhaltsverzeichnis

ber Zeitschrift bes Deutschen Bereins fur Buchwesen und Schrifttum, 1. Band, 1918

| Bibliothetarfcule, Deutsche, ju Leipzig 114-115           | Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Collin, Ernft: Deutsche Ginbandfunft 123-128              | Beichnungen Chodowiectis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8          |
| Fider, Johannes: Drud und Schmud ber neuen evan:          | Schlußwort des Apostolitons von Feodorow Vor S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         |
| gelischen Gesangbücher                                    | Holzschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64         |
| Garbthaufen, B .: Der agyptische Urfprung unfrer          | Abbildungen aus bem Deutschen Rulturmuseum Rach C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92         |
| Schrift 1—3                                               | Kriegenotgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108        |
| Gardthaufen, B .: Drei fleinafiatifche Buchftaben . 57-60 | Bücher= und Zeitfchriftenfcau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Gardthaufen, B .: Die epichorische (prabellenische)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139        |
| Schrift im Westen Rleinasiens 73-80                       | 3 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140        |
| Gardthaufen, B.: Die fpprifche Gilbenfchrift 25-30        | The state of the s | 120        |
| Glauning, Otto: Die Gründung ber Rgl. Sof: und            | Ausftellung R. S. Chmde. Mai-Juni 1917. Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Staatsbibliothet ju München 66-69                         | Unter ben Linden 15. Bucherftube Unter ben Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24         |
| Ruhlmann, Fris: Durer und Die Schrift 31-39               | Berchem, E. v.: Siegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140        |
| Rulturmufeum, Deutsches, ju Leipzig 90-93                 | Bucherei, Die schöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96         |
| Loubier, Sans: Reudrude ber Beiligenlegenden 100-103      | Dahl, Svend: haandbog i Bibliotefefunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117        |
| Loubier, Sans: Reinete Fuchs von Goethe 18-19             | Drude der Bahlverwandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46         |
| Nachob, D.: Der ältefte erhaltene Blodbrud: Japanifche    | Erlibris, tegnede af Ph. Bindesboll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139        |
| Dharani:Bettel von 1770 60-61                             | Forening for Boghaandvaert-Robenhavn. Beröffent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Nachod, D.: Die erften Bibliotheten Japans (8. bis        | lichungen 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23         |
| 9. Jahrhundert)                                           | Führer burch die Ausstellung der deutschen Gefangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Pagauret, Guftav E.: Notgelb 106-109                      | im japanischen Lager Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118        |
| Schubart, Wilhelm: Fragen und Aufgaben der Papprus:       | Geift und Leben im alten und neuen Frantfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139        |
| schriftlunde                                              | Gutenberg: Gefellichaft. 16. und 17. Jahresbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117        |
| Shulze, Friedrich: Der Karifaturenzeichner Konstantin     | Jahresbericht, fechfter, bes Mufeumsvereins bes Bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| v. Grimm                                                  | tums Paderborn über bas Bereinsjahr 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117        |
| Schramm, Albert: Altilawische Drude in der Bucherei       | Reller, Walter: Die ichonften Novellen ber italienischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| der Mostauer Synodaldruderei 128—132                      | Renaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117        |
| Schramm, Albert: Feodorowiche Drude 39-41                 | Lagerbote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24         |
| Stübe, R.: Die Einführung des Buchbruck in der            | Leisching, Julius: Buchbild: und Erlibris: Ausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Türlei                                                    | im Brunner Erzherzog:Rainer:Mufeum 46-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b> 8 |
| Stube, R.: Die erfte Druderei in Amerifa 80               | Meper, Edmund: Das illustrierte Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96         |
| Stube, R.: Der himmelsbrief 70-71                         | Mitteilung en aus der Königlichen Bibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120        |
| Stube, R.: Die Sinai:Inschriften                          | Mufeen, Königliche, ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120        |
| Stube, R.: Ein türfischer Liebesbrief aus Zentralasien    | Oftergruß der Kaifer:Wilhelms:Universität Stragburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| in "Martenschrift"                                        | an ihre Studenten im Felde 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94         |
| Tornius, Balerian: Der holgschnitt in der Leipziger       | Platat, Das: Zeitschrift des Bereins der Platatfreunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Jauftrierten Zeitung 61-66                                | 8. Jahrgang 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 3 |
| Bogel, Julius: Aus Daniel Chodowiectis Briefen an         | Sternaux, Ludwig: Uber bas Sammeln moderner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Anton Graff                                               | Bücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46         |
| Bufammenftellung bes Rriegenotgelbes beutscher            | Berband deutscher Kriegssammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120        |
| Städte                                                    | Berein, Sistorischer, für Nördlingen und Umgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117        |
| Mitteilungen aus dem Deurschen Kulturmuseum               | Berfteigerung frangösischer Lurusausgaben und Ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 20—22, 42—43, 72, 113, 134—137                            | bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48         |
| Mitteilungen bes Deutschen Bereins für Buchwesen          | Boltssagen, Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140        |
| und Schrifttum 44-45, 83-89, 113-114, 116, 138            | Beihnachten in altdeutscher Malerci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140        |

#### Namen - Register

Mhlers-Heitermann, F. 46.
Minnann, Georg 120.
Mitwright 76
Bauer, Hans 97, 98.
Bed, Augulf 65.
Bell, J. 5. 55.
Belod 75.
Beng, Richard 100.
Bergenn, E. v. 140.
Bergfitäher, G. 97.
Beth, Janas 62.
Benid, Ihomas 62.
Benid, Ihomas 62.
Benid, Ihomas 62.
Benid, Ihomas 62.
Benide, Hans 62.
Benide, Markell, In 189.
Bogeng, G. N. E. 48, 127.
Bruun, Bills. 24.
Buller, Mar nach Geite 108.
Champollion 2, 97.
Chauvin, Biltor 104.
Chodowiecki, Daniel 4.
Clermont-Ganneau 68.
Collin, Ernil 46, 123.
Collin, Crnil 46, 123.
Collin, Senth 117, 139.
Deede, W. 27, 28.
Dahl, Evenh 117, 139.
Deede, W. 27, 28.
Dorjner, Otto nach Geite 123.
Dreffel, H. 78.
Düter, Wibrecht 31.
Diele, Friedrich 140.
Cetersberg, Julie 23.
Ehmde, F. 8. 24, 108.
Elilot, v. 65.
Engelmann, Wilhelm 4.
Geons 58.
Ewald, B. 74.
Feodorow 39.
Fidder, Johannes 15, 94.
Fiddinger, Anton nach Geite 108.
Grühauf, Raul 65.
Garbifudien, B. 1, 25, 50, 57, 78, 97, 118.
Bieblow 34.
Glauning, Otto 66, 117.

Colling 27.

Sord, Karl B. 39.

Loudier, Hans 18, 100.
Mariigli 104.
Malida, Ottofar 23.
Malpac, Jean 55.
Melfinger, R. M. 96.
Meilter, M. 27.
Meyer, Edmund 96.
Meyer, B. M. 52.
Meyer, Edmund 96.
Meyer, B. M. 52.
Meyer, Genund 126.
Middel, Marius 126.
Middel, Marius 126.
Midlau, Friß 69.
Morf, B. 120.
Morris, William 46.
Miller, Sans Meramber 20.
Muffat, C. M. 66.
Muttenthaler, Mnton 64.
Maller, Sans Meramber 39.
Meudorffer 35.
Me.
Meumann, Abolf 65.
Melfen, Webler 139.
Dettingen, Wolfgang v. 4.
Dmont, Henri 104.
Hadlos, Juan 80.
Maul, Geb 137.
Maff, E. 120.
Helich, Lubwig 64.
Moop, Joleph 24.
Maud 127.
Meinede 33.
Michter, Lubwig 140.
Modner 35.
Monge, E. be 2.
Moh, J. 121.
Moth, E. 25.
Muprech, G. 31, 32.
Mittgers, Geverin 100.
Gads, Hans 28, 120.
Gattler, Joleph 96.
Gadatter, R. 24.

Schieft, H. nach Seite 108.
Schaft, Johannes 46.
Schmbt, Morig 26.
Schmbt, Morig 26.
Schmbt, Write 26.
Schmbt, Write 26.
Schmbt, Write 26.
Schmbt, Write 24, 39, 120, 128.
Schubart, Briebrich 105.
Schubart, Wilhelm 49.
Schulze, Friebrich 81.
Schwormiddt, Feltx 65.
Seihe, R. 1, 2, 97.
Schler, George Daniel 105.
Sieglin 27.
Sittig 27.
Smitt, George 25, 30.
Stauber, Richard 69.
Sielgenberger, G. 66.
Schuber, Michard 69.
Sielgenberger, G. 66.
Schwer, Willy 65.
Stilbe, R. 3, 70, 80, 97, 108.
Sturm, Johannes 94.
Sulzer, Johann Georg 5.
Liemann, Walter 140.
Limofelew, Beter 129.
Lornius, Balerian 61.
Bogel, Julius 4.
Botaglie, Jacobus be 100.
Mabler, B. 64.
Weber, Johann Jatob 62.
Meher, Johann Jatob 62.
Meher, Johann Jatob 62.
Mehl, G. 104.
Weißbad 30, 59.
Michaml, Kr. 59.
Mierk, Jupp 118.
Milie 31.
Milie 31.
Milie 31.
Milie 31.
Milie, M. 121.
Jebler, Guitrieb 117.
Jettler, Julius 20.
Juder, F. 55.
Jumárraga, Juan 80.

#### Shlagwort - Register

Kapptilche Uriprung unfrer Schrift, Der 1.

Applodet 1, 47, 97.

Mihflawliche Druck 128.

Antilche Graphit 108.

Antiqua und Fraktur 31 ff.

Apollo" 43.

Ausfiellung, Buchbild. u. Exlibris., im Brünner Erzherzog-Rainer-Muleum 46.

Ausfiellung von Bucheindänden aus Klippfischaut 22.

Ausfiellung russischer Buchtunst 42.

Ausfiellung Tussischer Buchtunst 42.

Ausfiellung dierreichtich ungarischer Kriegsgraphit 20.

Ausfiellung dierreichtich ungarischer Kriegsgraphit 20.

Ausfiellung der deutschen Kriegszeitungen 22.

Ausfiellung der Zeitung der 10. Armee 42.

Baperische Blätter für Geschichte, Statischlung der Jeitung der 10. Armee 42.

Baperische Blätter für Geschichte, Statischlung der Jeiteratu und Runssischlungschie, Internationale, der Kunstwilsenschaft für Danemark 139.

Bibliographie, Internationale, der Kunstwissensche 22.

Bibliother Clemens 22.

Bibliother Clemens 22.

Bibliother Japans, Die ersten 121.

Biderichtit 1, 2.

Bioddruck, der älteste erhaltene 60.

Briefe Daniel Chodowiectis an Anton Graff 4.

Britis Muleum 51.

Buch, Das illustrierte 96.

Buchdibt. und Exilbris-Aussitellung im Brünner Erzherzog-Kainer-Muleum 46.

Buchdruft und Exilbris-Aussitellung im Brünner Erzherzog-Kainer-Muleum 46.

Buchdruft von der Türlet 103.

Bucheindand, Däntscher 139.

Bucheindand, Däntscher 139.

Buchtunit Bertiens 139.

Buchtunit Hersiens 139.

Buchtunit Persiens 139.

Buchtunit Persiens 139.

Buchtunit von der Meinasiatische 57.

Buchtabenschrift, Die deutsche 33.

Buchtabenschrift, Phonizisch 1.
Bucherel, Die schöne 98.
Bugra, Russturballe 60.
Dhrant-Zettel von 770, Japansiche 60.
Drude, Missauchen 18.
Drude, Missauchen 18.
Drude et Mahberwandten 46.
Drudere in Amerika, Die 1. 80.
Dürer und die Schrift 31.
Düreschrift 31.
Eindände und französische Luxusausgaben-Bertietgerung 48.
Eindandtunit, Deutiche 123.
Einstühren des Buchdruds in der Türket 103.
Epichorische (prähellenische) Schrift im Westen Aleinaliens 73.
Erzibersog-Rainer-Museum, Brünn 46.
Ersibris 139.
Erzibris- und Buchdid-Ausstellung im Brünner Erziberzog-Rainer-Museum 46.
Feodorowiche Drude 39.
"Borening for Boshandvaert-Rebenhaun" 23.
Freiningen sor Boshandvaert-Rebenhaun" 23.
Freiningen för Boshandvaert-Rebenhaun" 23.
Freiningen schrichten" 1.
Gründung, Die, der Ral. Dof- und Staatsbibliothet zu München 63.
Sondbuch d. Geschichten" 1.
Gründung, Die, der Ral. Dof- und Staatsbibliothet zu München 63.
Donbuch d. Geschichte der hunit 39.
Settittische Bilderschrift 2.
Stimmelsbrief, Der 70.
Distorische Binderschrift 2.
Stimmelsbrief, Der 70.
Distorische Binderschrift 2.
Stimmelsbrief, Der 70.
Distorische Stammatit der hebräischen Sogiachnitt, Der, in der Leipziger Nilustr.
Zeitung 61.
Millitatede London Rews" 62.
Nilustrationen zum Reinele Fuchs 18.

Raritaturenzeichner 81.
Rellinschriften, Die, am Grabe des Darius 59.
Reldinschafigs 81.
Rleid der deutschen Sprache, Das 31, 32.
Rleinschafigs Buchitaden, Drei 57.
Rriegsgraphit in Gierreich 23.
Rriegsgraphit in Gierreich 23.
Rriegsgraphit in Oiterreich 23.
Rriegsgraphit in Oiterreich 23.
Rriegsgraphit in Oiterreich 23.
Rriegszeitungen, Deutsche 22.
Runlierbriefe a. d. 19. Jahrhundert 4.
"Aultur der Gegenwart" 69.
Rulturmuseum, Deutsches, zu Leipzig 20, 42, 90.
Rupferstiche Chodowiecks 4.
Ruptrotiche Silbenschrift 1.
Ruprische Silbenschrift, Die 25.
Ruprische Silbenschrift, Die 25.
Ruprische Silbenschrift, Die 25.
Ruprische Silbenschrift, Die 25.
Ruprische Silbenschrift, Die 26.
Repgenda aurea 100.
"Leipziger Gelehrten-Zeitung" 105.
"Leipziger Gelehrten-Zeitung" 105.
"Leipziger Illustrierte Zeitung" 61.
Libelli, Die, aus der Deziantschen Christenverfolgung 52.
Liebenschref aus Zentralastien, Ein türtischen Lein "Martenschrift" 3.
Luxusausgaden, Kranzössche, und Eindache Bersteigerung 48.
Matulaturschichung 23.
Martenschrift 3.
"Wit Zehultwa" 43.
Mitteilungen des Deutschen Schriftdundes 31.
Nonogramm Dürers 38.
Monographien des Buchgewerdes 3.
Rachrichen von Künstern und Wertleuten 35.
Reudruck der Seiligenlegenden 100.
Rotgeld Ausstellung 113.
Oitergruß der Kaiser-Wilkelm Universität Straßburg an ihre Studenten 94.
Bappnunschriftunde 49.
"Benny Magazines" 62.
Phönizliche Buchstadenschrift 1.
"Matat, Zas" 23.
Blatat und Plagiat 23.

Platatjammlung des Deutschen Kulturmuleums 22.
Plantin-Sammlung 44.
Pud" 81.
Reriora naturae et artis . . . 104.
Reineke Fuchs 18.
...Revue des dibilotdeques" 104.
Refendigitäme 46.
Sammeln moderner Bücher, Über das 46.
Sammeln moderner Bücher, Über das 46.
Kehrlich Der ägyptische Ursprung unserer 1.
Schrift, Der ägyptische Ursprung unserer 1.
Schrift, Die, und Dürer 31.
Schrift im Westen Reitanstens, Die epichorische (prähellenlische) 73.
Schriftibund Deutscher Hochschen, Deutschrift, Deutschrift, Aprische 25.
Schriftibund Deutscher Hochschen 21.
Silbenschrift, kyprische 25.
Sinat-Inschriften 97.
Schriftighrift 55.
Schmelichrift, kyprische, in nichtgrichlichrift, kyprische, in nichtgrichlichrift 55.
Schmelichrift 55.
Schmelichrift 55.
Schmelichrift pprache 27.
Teuerdand 36.
Türtsicher Liebesbrief aus Zentralassien in "Martenschrift, Der ägyptischen 3.
Ursprung wes Alphabets 1.
Ursprung unserer Schrift, Der ägyptischen und Einbände 48.
Berzieigerung französlischer Luxusausgaben und Einbände 48.
Berzieigrins, Wilsenschaft 20.
Berlieigerung französlischer Luxusausgaben und Einbände 48.
Berzieignis, Wilsenschaft 20.
Berlieigrins aus Dit-Iurtistan 3.
Norstuen der Schrift Chodowiectis 4.
Bollstundliches aus Dit-Iurtistan 3.
Norstuen der Chrift, Drucke der 46.
"Biesischer Ausgertsiche Chodowiectis 4.
Bollstundliches aus Dit-Iurtistan 3.
Norstuen der Chrift Büchersweien 104.
"Zeitung der 10. Armee 42, 136.
Jentralblatt sür Bibliotheksweien 104.
"Zoloroje Runo" 34.
3ur Entzisschung der Entstehung des semitischen Alphabets 97.

# Sertschen Vereins Deutschen Vereins Buchwesen und Schristum

Mr. 1/2

Januar - Februar

1918

#### Der ägnptische Ursprung unfrer Schrift

Bon Univerfitateprofeffor Dr. B. Garbthaufen, Leipzig

uf einer Kupfermunze der Kolonie Tyrus, die auch fonft die Laten des Radmos verherrlicht, fieht man biefen Beros brei Mannern gegenüber, benen er eine Papprusrolle überreicht; zu seinen Fugen eine Purpur= schnecke. Im Abschnitt: KAA MOC; weniger gut er= halten gegenüber: ελλη[NEC]1. Es ift ohne Frage, wie Die Numismatifer bes British Museum gesehen haben, Radmos, der phonizische Beros, der den Bellenen bas Alphabet bringt. Dabei entsteht bann aber bie weitere Frage: wer hat benn aber ben Phoniziern ihr Alphabet gebracht, oder haben fie es felbständig erfunden? Diefe Kragen find ichon oft aufgeworfen und fehr verschieden beantwortet. Neuerdings ift die Frage nach bem "Ursprung des Alphabets" von R. Sethe behandelt und hoffentlich befinitiv erledigt an einem Ort, wo man es zunächst nicht fuchen wurde, nämlich in den Geschäftlichen Mit= teilungen ber Göttinger Nachrichten 1913 bis 1916, Seite 87. Sethe bespricht erft die Bilderschrift im allgemeinen und bann bie brei Urten agnptischer Schrift und ihre Entwicklung. Früher nahmen die Agyptologen an, daß die Agypter bis hart an die Grenze der Buchftaben= schrift gekommen waren, sie aber nicht überschritten hatten2; jest bagegen rebet ber Berfaffer von wirklichen Buchftaben der Agnpter 3; ihre Schrift "fennt feine Silbenzeichen, befitt dafur aber in ihrem phonetischen Beichenschat wirkliche Buchstabenzeichen fur die konsonantischen Laute" (Seite 94).

Dann schildert der Berfasser die phönizische Buchstabenschrift, die sich allerdings aus der Bilderschrift entwickelt, aber das Bild schon fast vollständig zurückgedrängt hat; es sind 22 festgeordnete Zeichen nur von Konsonanten, bei benen Name, Bild und Lautwert sich gegenseitig bedingen; die Zahl wurde später noch etwas vermehrt; ums Jahr 1000 v. Chr. 1 war diese Schriftart über das Stadium der Berssuche und des Probierens bereits hinaus und hatte seste Kormen angenommen, die zeigen, daß sie bereits Jahrshunderteim Gebrauch war. Daß zwischen der Schrift zweier benachbarten und engverbundener Wölfer, wie Ugypter und Phönizier, ein enger Zusammenhang bestanden habe, ist durchaus nicht unwahrscheinlich; obwohl man sich vielsfach gegen diese Unnahme gesträubt hat.

Im Laufe der Jahrhunderte stand Phönizien nicht nur unter ägyptischer, sondern auch unter affyrischer Herrsschaft; der Einfluß assyrischer Kultur hätte sich also auch bei der Schrift geltend machen können, wie von verschiesdener Seite behauptet wurde, sogar schon im Altertume? Allein die Verschiedenheit ist so groß, wie möglich. Die affyrischen Zeichen bestehen aus Reilen, die phönizischen aus Linien; die Affyrer schrieben Silben mit Vokalen, die Phönizier dagegen Buchstaben ohne Vokale, das Grundprinzip beider Schriftarten ist also durchaus verschieden.

Denselben Einwurf muffen wir aber auch erheben, wenn man versucht, die Silbenschrift der Apprio ten zur Grundslage des phönizischen Alphabets zu machen3; das Fehlen der Bokale im phönizischen Alphabet ware durchaus unserklärlich. Wenn einzelne kapriotische Silbenzeichen außerslich mit phönizischen Buchstaben von ganz andrer Bedeutung übereinstimmen, so ist das bloßer Zufall.

Die Entstehung ber kupriotischen Silbenschrift ift und ein Ratfel. Fur die griechische Sprache scheint sie nicht vor dem sechsten Jahrhundert v. Chr. angewendet zu sein;

<sup>1</sup> Catalogue of gr. coins. Phönicia 293 pl. XXXV,1.

<sup>2</sup> Siehe m. Gr. Pal. 2219 A. 2.

<sup>3</sup> Auch Erman, Agypt. Gramm. 1911, 21 redet vom Alphabet der Agypter.

<sup>1</sup> Siehe Sethe a. a. D. 91 2.2.

<sup>2</sup> Plin. n. h. 7, 56, 192. Siehe m. Gr. Pal. 2221.

<sup>3</sup> Siehe Sethe a. a. D. 108.

jedenfalls ist sie nicht älter als die griechischen Kolonien auf Bypern, während es phönizische Inschriften auf der Insel gibt, die dem zehnten Jahrhundert v. Chr. angehören. Man wird also nicht annehmen können, daß die eine Schriftsart aus der andern abgeleitet sei.

Durch die Ausgrabungen der letten Jahrzehnte haben wir verschiedene neue Schriftarten kennengelernt, die man ebenfalls zum Ausgangspunkt bes phonizischen Alphabetes gemacht hat, 3. B. die Bilberschrift ber hettiter 1. Da wir ben Charafter ber Schrift und die Bedeutung ber Beichen nicht kennen, so schweben solche Vermutungen vollständig in ber Luft. Nach ber Bermendung dieser hieroglyphen in einer Bilingue mar "biefe Schrift mahr= scheinlich nicht einmal eine Silbenschrift, sondern scheint noch auf der ideographischen Stufe gestanden zu haben 2". Kerner hat man auf Rreta Spuren einheimischer Schrift gefunden, die ihr Entbecker's fur bas Borbild ber Phonizier halt. Da noch nichts von diefen Schriftzeichen gelesen und verstanden ift, so brauchen wir uns bei biesen Sypothesen nicht aufzuhalten. Dasselbe gilt von bem Bersuch, die phonizische Schrift aus einer mytenischen Bilberfchrift abzuleiten.

Allen diesen Erklärungsversuchen ist wenigstens das eine gemeinsam, daß sie die Phonizier für die Lehrer der Hellenen halten; aber auch das wird geleugnet: The Phonician, who never invented anything, cannot have invented the alphabet. Danach wären die Buchstaben nichts als eine Kombination verschiedenartiger Striches oder sie wären die Abkommlinge uralter, am ganzen Mittelmeer verbreiteter Runen usw. 7 oder von einem common Mediterranean signary (Petri).

Wenn wir von allen diesen Hypothesen absehen, welche die Latsachen nicht erklären, so bleibt schließlich nur die Möglichkeit, daß die Agypter die Borgänger der Phönizier gewesen sind, eine Annahme, die keineswegs neu ist; schon E. de Rouge hatte die phönizische Schrift aus dem Dieratischens, Lenormant und Halevys aus der hieroglyphischen Schrift herleiten wollen. Diese Annahme fand zunächst viel Beifall, später aber entschiedenen Widerspruch, den Sethe zusammenfaßt, obwohl er prinzipiell auf demselben Standpunkt steht, und das phönizische Alphabet aus dem ägpptischen ableitet. In einem eigenen Erkurs (Seite 151) sett Sethe sich mit de Rouge auseinander, indem er die

einzelnen Formen der Buchftaben befpricht und feine Übereinstimmung ober seinen Widerspruch begrundet. Sethe bemerkt bazu: "Bon ben 24 Buchftaben, aus benen es [bas Alphabet] seit dem alten Reiche besteht, läßt sich zurzeit fur... 19 ber Urfprung feststellen." Sier vermißt man leiber eine überfichtliche Tabelle, Die bas Gefagte gufammenfaßt. Ber nicht Agyptologe ift, kann ber Polemik im einzelnen naturlich nicht folgen; zumal ba Sethe nicht nur wie be Rouge die außere Form der Schriftzeichen, sonbern auch die Natur ber Sprache beruckfichtigt. Bir begnugen uns, die funf Punkte hervorzuheben, benen ber Berfaffer besondere Beweiskraft beilegt (Seite 127 ff). 1. Beibe Alphabete hatten nur Konfonanten; die fehlenden Botale bezeichnen fur das Phonizische einen entschiedenen Mangel, für bas Manptische bagegen nicht, weil sie burch die Sprache und Geschichte begrundet find. 2. Beide Schriftarten find linksläufig. 3. Auch bas Schreibmaterial und der Beschreibstoff ift bei beiden Bolkern berfelbe. 4. Das Berhalt= nis ber Buchftabenwerte zu bem Namen ber von ben Buch: stabenbilbern bargeftellten Gegenstände war wenigstens ähnlich. 5. Db die ägnptischen Zeichen wie die phonizischen eine vorgeschriebene Reihenfolge hatten, miffen wir nicht; aber nach Plut. quaest. conv. 9, 3 scheint es fast so, als ob auch bei den Agyptern das konsonantische A(leph) den erften Plat behauptet habe.

Am Schluffe (Seite 133) faßt Sethe sein Urteil dabin zusammen: das ägnptische Alphabet war nicht das Urbild, sondern das unmittelbare Borbild der phönizischen Schrift; Champollion nannte es le modèle methodique.

Die Zeit, wann das phonizische Alphabet sich bilbete, ift naturlich febr fchwer zu beftimmen. In meiner Griech. Palaographie 22 26 habe ich barauf hingewiesen, daß es im 14. Jahrhundert v. Chr. noch nicht eristieren konnte, benn fonst wären die Tontafeln von Tell-el-Armarna nicht in Reilschrift geschrieben. Dieser Schluß wird von Sethe (Seite 99) abgelehnt, ber bas Babylonische für die diplomatische und Geschäftssprache halt. Nun sind aber die Urfunden von Tell:el-Amarna nicht nur babylonisch, son= bern auch in Urzawa=Sprache 1 und in der Mitanni= Sprache2, wenn auch in Reilschrift geschrieben. Auch die Antworten der Tell-el-Amarnabriefe, die allerdings nicht erhalten sind, haben wir uns doch in ägyptischer Sprache und Schrift zu benten. Ebenso gut murbe sich auch bas Phonizische ober Kananaische bazu geeignet haben. Da biese sprischen Bolker Reilschrift anwendeten, so muffen wir annehmen, daß um 1400 v. Chr. die phonizische Schrift noch nicht eriftierte. Sethe nimmt eine fruhere Beit ber Übertragung ber Schrift an. Sethe benkt an eine Vermittlung durch die Hnkjos, die in die Zeit 1700

<sup>1</sup> Siehe Sethe a. a. D. 109.

<sup>2</sup> Sethe a. a. D. 110.

<sup>3</sup> Evans, Scripta Minoa 1, 77 ff., m. Gr. Pal. 2221. Sethe a. a. O. 110.

<sup>4</sup> Siehe m. Gr. Pal. 2222.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. H. St. 1912, 396.

<sup>6</sup> Siehe m. Gr. Dal. 22 22-3. Sethe a. a. D. 111.

<sup>7</sup> Siehe Arch. f. Schriftf. 1, Seite 20-21.

<sup>8</sup> Siehe Sethe a. a. D. 130, 160, m. Gr. Pal. 22 19 und ebenda 20.

<sup>9</sup> Ebenda 129.

<sup>1</sup> Bergleiche Anubtzon, Die zwei Arzawa-Briefe, Leipzig 1902.

<sup>2</sup> Bergleiche Mefferichmidt, Mitteil. b. Borberafiat. Gefellich. 1899, 4.

bis 1600 v. Ehr. gesetzt werden; das erscheint mir sehr fraglich. Db während der Zeit ihrer Herrschaft in Ügypten auch nur ein einziger dieser Barbaren in die Geheimnisse ägyptischer Schrift eingedrungen ist, bleibt unsicher; noch weniger aber können wir annehmen, daß einer von ihnen imstande gewesen wäre, die ägyptische Schrift auf eine fremde Sprache zu übertragen; es war durchaus keine mechanische Arbeit, nach ägyptischem Modell phönizische Buchstaben zu ersinden. Dazu kommt dann aber noch die chronologische Schwierigkeit.

Die Mesa-Inschrift sest man ins Jahr 850 v. Chr.; bie bes sidonischen Königs hiram mag noch etwas älter sein; jedenfalls nicht älter als das Jahr 1000 v. Chr.: dann wäre die Zeit, in der phönizische Schrift eristiert, aber keine Spuren hinterlassen hätte, allzugroß: 1700 bis 1000 v. Chr. In anderm Zusammenhange habeich es für möglich, ja wahrscheinlich erklärt, daß die phönizische Schrift im 11. Jahrhundertv. Chr. bereits eristierte; zwei oder drei Jahr hunderte werden wir immerhin noch zugeben können; aber

damit kommen wir immerhin noch nicht bis in die Zeit ber Spiffos. Der Zeit nach wurde es beffer paffen, wenn man die Syksos erfette burch die Ifraeliten, vorausgesett, bag dieselben im Lande Gofen nicht nur Ziegel ftreichen, sondern auch schreiben gelernt hatten, was durchaus nicht nnmahrscheinlich genannt werben kann. Ihre Stammesfage, die jedenfalls sehr alt ift, spricht sehr nachdrucklich von den Gesetzetafeln des Moses am Sinai, und sett alfo voraus, daß den Juden beim Erodus die Runft des Lefens und Schreibens nicht fremd mar. Die Zeit ihrer Einwanderung in Palaftina ift allerdings fehr unficher, jedenfalls Jahrhunderte nach der Zeit der Spilfos; nach Sethe (Seite 137) fest man fie jest meistens ins 14/13. Jahrhundert vor Chrifto. In feiner phantaftifcheliettantischen Beise machte Faulmann ben Moses jum Erfinder ber Schrift; er hat bies nachher' wieder gurudgenommen; aber wenn wir ihn als Reprafentanten feines Bolkes auf= faffen, ift er ein Gegenstuck zu Rabmos, von bem wir ausgingen, bem heros ber Phonizier.

#### Ein türkischer Liebesbrief aus Zentralasien in "Markenschrift"

Bon Profesfor Dr. R. Stube, Leipzig

n ben "Monographien bes Buchgewerbes" Band VI, ber die "Borstufen der Schrift" behandelt, habe ich Seite 63 ff. die Verwendung von Gegenständen zum Zweck der Mitteilung als eine primitive Form der "Schrift" behandelt. Besonders weise ich auf die Verwendung von Gegenständen in Westafrika hin, mit deren hilfe Sprichs wörter oder — bei den Volkssängern — der Inhalt von Liedern angedeutet wird. Ich bin heute in der Lage, ein sehr anschauliches Beispiel dieser Mitteilung durch Gegenstände vorzulegen, das aus der Gegenwart stammt, und zwar aus einem Gebiete, das eine Vuchstabenschrift, die arabische, besitzt und keineswegs auf primitiver Kulturstufe steht. Das Beispiel ist dadurch besonders interessant, daß es noch den urmenschlichen Glauben an die magische, zauberhafte Wirkung solcher Mitteilungen als lebendig zeigt.

A. v. Le Coq ("Bolkskundliches aus Oft=Turkistan", Berlin 1916), teilt ein hübsches Erlebnis mit, das ihn in den Besitz eines merkwürdigen Liebesbrieses brachte. Es ist die bei den dortigen Ofttürken volkstümliche Form einer Liebesbotschaft. Einer von Le Coas Dienern erhielt in Rutscha von einer leichtsinnigen jungen Frau einen solchen Brief. Er bestand aus einem kleinen Säcken aus buntem Rattun, in dem sich mehrere Gegenstände befanden, die ich hier in der beabsichtigten Reihenfolge mit der entsprechenden Deutung aufführe:

- 1. ein Stud Biegeltee (ich kann keinen Tee mehr trinken);
- 2. ein Strobhalm (denn ich bin bleich geworben vor Liebe zu dir);

- 3. eine rote Frucht (ich errote, wenn ich an bich bente);
- 4. eine gedörrte Aprikose (ich bin mager burr wie bie Frucht geworben);
- 5. ein Stud holgtoble (mein Berg ift vor Liebe brennend);
- 6. eine trockene Blume (bu bift fchon);
- 7. ein Stud Randiszuder (bu bift fuß);
- 8. ein Riefelftein (ift bein Berg bart wie Stein?);
- 9. eine Kalkenfeder (hatte ich Flügel, flog' ich zu bir);
- 10. ein Stud Balnuftern (ich gebe mich bir bin).

In ben meiften fällen ift ber Jusammenhang zwischen Sache und Gebante leicht erkennbar; in anbern fällen hans belt es sich gewiß um konventionelle, bekannte Sombole.

Der Diener wollte nichts von ber Absenderin wiffen. Als ihm Le Coq riet, wenigstens ben Kandiszucker zu effen, erschrat er heftig und ertlarte, bag ihn ber Genug der egbaren Dinge völlig von dem Willen der Frau abhängig machen werde, falls sie etwa Zaubersprüche bei ber Absendung gesprochen hatte. Mit der Liebesbotschaft ift also ber Liebeszauber verknupft. Er beruht auf bem primi= tiven Glauben, tag in gewiffen Dingen eine geheimnisvolle Macht wirksam ift. So konnen Speisen und Getranke burch Zauberformeln gemiffermaßen mit magischer Rraft geladen werden. Aber auch in der Schrift sieht bas primitive Bewußtsein oft eine magische Rraft. Auch uns ift der Gedanke an wirksame Rraft der Schrift bekannt. Ich erinnere an die rechtliche Bedeutung einer Unterschrift, beren Beseitigung ober Falschung eben um ber in ihr liegenden Kraft willen streng bestraft wird.

<sup>1 92. 366.</sup> f. Rl. Alt. 1916, I, Seite 370.

<sup>1</sup> Junftr. Gefch. ber Schrift 1880, 358.

#### Aus Daniel Chodowieckis Briefen an Anton Graff

Mitteilungen von Museumsbirektor Professor Dr. Julius Bogel Mit 19 Abbildungen nach Zeichnungen Chodowieckis im Museum der bildenden Künfte zu Leipzig

m Besitze der Erben des bekannten Leipziger Berlagsbuchhändlers Dr. Wilhelm Engelmann befand sich noch vor einer Reihe von Jahren die 113 Nummern zählende Sammlung von Briefen Daniel Chodowieckis an seinen langjährigen Freund, den berühmten Porträtisten und Hofmaler Anton Graff in Dresden. Wohin diese Briefe gelangt sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Bor 20 Jahren habe ich sie, als ich im Auftrage der Königlich Sächsischen Kommission für Geschichte die Hauptwerke Graffs in einem großen Tafelwerke herausgab, genau durchgesehen und mit

Erlaubnis der damaligen Besitzerin, der Witwe Dr. Wilhelm Engelmanns, von den Hauptnummern Abschrift genommen, um sie aus Anlaß von Chodowieckis hundertjährigem Todestage (den 7. Februar 1901) herauszugeben. Diese Veröffentlichung ist aber schließelich unterblieben, weil eine eingehende Prüfung dieser Briefe ergab, daß nur ein beschränkter Teil die Herausgabe lohnte, da die zahlreichen geschäftlichen und andere gleichgültige Erwäh-

nungen für den Leser von keinem Interesse gewesen wären. Die Briefe Anton Graffs, die Chodowiecki aller Wahrsscheinlichkeit nach aufbewahrt haben wird, sind leider verloren gegangen. Die von Chodowiecki, die aus dem Besitze der Nachschren Graffs stammen werden, sind gelegentlich in der Literatur erwähnt und außer von mir vordem schon wissenschaftlich benutt worden, so namentlich von Wilhelm Engelmann selbst für sein bekanntes wissenschaftliches Berzeichnis der sämtlichen Aupferstiche Chodowieckis (Leipzig 1857) und von Bolfgang von

Dettingen für feine (1895 erfchienene) Bio= graphie bes Runftlers. Ein Brief, die ein= gebende Beschreibung einer Reife, die Chodo= wiecki von Berlin nach Dresben, Leipzig und Salle im Sommer 1789 gemacht hat, ift von mir im 7. Banbe der Schriften des Ber= eins für die Geschichte Leipzigs bekannt ge= macht worben, einige Nummern habe ich ber Berausgeberin ber "Runftlerbriefe aus dem 19. Jahrhundert" (Berlin 1914) mitgeteilt. Was aber sonst von den zahlreichen Briefen, die, soweit sie im Engelmannschen Besitze sich befanden, mit dem September 1781 beginnen und mit dem Jahre 1800 schließen, wegen der zahlereichen persönlichen und sachlich interessanten Erwähnungen von Bichtigfeit ist, soll nachstehend zum ersten Male in passender Auswahl mitgeteilt werden. Diese kleine Berössentlichung erhält dadurch ihren eigenen Reiz, daß sie mit zahlreichen Abbildungen nach Chodowieckis Originalzeichenungen geschmückt wird. Diese Sammlung von Zeich=

nungen, 136 Nummern, befindet sich im Besit bes Museums der bildenden Künste in Leipzig und dürfte so ziemlich unbekannt sein. Bisher ist noch kein Blatt aus ihr veröffentlicht, auch ist sie in der Literatur noch nicht erwähnt worden. Sie wurde im Jahre 1900 aus dem Kunsthandel erworden und stammt aus dem Besitze der Frau Marianne Gretschel geborenen Chodowiecka, einer (1794 geborenen) Enkelin unsers Künstlers. Zahlreiche, an sich sehr be-

scheidene, aber mit allen Reizen intimer Wirkung umkleidete Blätter stellen Personen aus der allernächsten Umgebung des Künstlers dar und dürften wohl in der Familie besonders in Shren gehalten worden sein. Namentlich die Gattin des Meisters, Frau Jeanne Chodwiecka, eine geborene Barey (gestorben 1785, die Tochter eines Goldstickers der französischen Kolonie in Berlin, vermählt mit Chodowiecki im Jahre 1755) kehrt in den verschiedensten liebenswürdigen Auffassungen in einer Reihe von Blätztern wieder, andre Angehörige der Familie, Kinder und





anton Gra



Rindergruppe



Daniel Chodowiecki

Gemalte von Anton Graff, Berlin, Konigliche Afademie der Runfte

Die Kirche zu Pankow bei Berlin

ungezwungen als Bilder in die hier abgedruckten Briefe einfügen. - Unton Graff, beffen Ruhm als Porträtift jest von Jahr ju Jahr fich mehrt, war ber an ihn ergangenen Berufung nach Dresten im Jahre 1766 gefolgt. Funf Jahre fpater, im Jahre 1771, hatte er gum erften Male mit bem ibm befreundeten Berleger Philipp Erasmus Reich, bamals. Teilhaber der Beidmannschen Buchhandlung, Berlin befucht. hier follte er fur die von Reich geplante Galerie berühmter deutscher Zeitgenoffen - im gonzen find 26 Bildniffe entstanden, die fich als Bermachtniffe von Reichs Bitme auf ber Leipziger Universitätsbibliothet befinden die Bildniffe von Mofes Mendelssohn, Spalbing, Ramler und Gulger malen. Damals mar es, wo ber Runftler Sulzers Tochter Auguste kennen lernte, um ihre Sand warb, um sich bald mit ihr zu verehelichen. Damals wird es auch gemesen sein, wo er Daniel Chodowiecki nabetrat, bem er geiftig verwandt und menschlich sympathisch war. In jenen Jahren wird auch ber Briefwechsel begonnen haben, in dem die beiden bald engbefreundeten Runftler ihre Meinungen über Menschen, funftlerische und allgemeine Buftande, über ihre hauslichen Berhaltniffe und perfonliche Unschauungen austauschten. Graff ift oft in Berlin gewesen, denn außer den Arbeiten fur Buchhandler

Reich warteten bort feiner zahlreiche fehr bankbare Aufträge sowohl am Sofe wie in den Kreisen der hoben Uriftofratie, der Manner der Biffenschaft und des Sandels. In Berlin mar er beliebt und hochgeschätt, fo daß er im Jahre 1788 einen ehrenvollen Ruf an die Berliner Afabemie mit einem Gehalt von 1200 Talern erhielt, ein Antrag, ben Freund Chodowiecki, wie wir nicht zweifeln burfen, veranlaßt hat. Graff lehnte den Ruf ab, nachdem Graf Marcolini feine materielle Lage und feine funftlerische Stellung in Dresten erheblich zu verbeffern zugefagt hatte. Die Freundschaft mit Chodowiecki mabrte bis gu feinem Tobe im Jahre 1801. Die Zeugniffe diefer Freundschaft - neben einer Reihe von Bildniffen, die Graff dem Berliner Freunde verehrte, während diefer mit dem vollständigen Bert feines Stichels fich erkenntlich zeigte - find die nach: ftebenden Briefe, menschlich schone Dokumente zweier gleichgeftimmter Seelen aus ber Sphare burgerlicher All= täglichkeit.

Bemerkung. Mit Ruckficht auf ben verfugbaren Raum find in ben Fußnoten unter ben Briefen nur die allernots wendigften Ausführungen hinzugefugt worben. Es war unsmöglich, zu allen einzelnen Namen Bemerkungen zu geben.



Berlinifche Folgfamteit

Berlin ben 3. April 1779.

Ich mache mir alle Tage Borwürfe, daß ich Ihnen seit bem Tobe Ihres lieben herrn Schwieger Baters 1 noch nicht geschrieben habe, ich wolte ben Tag nachher thun, da mir aber Madlle Sulzer sagte daß sie nicht gerade an Sie schreiben wolte aus Furcht ber Brief könte Ihrer Frau liebste ohnzubereitet in die hände fallen und ihr schädlich sein, da ließ ich es auch noch anstehen, und wie es benn geht, ein Posttag verstreicht nach dem andren und man macht nichts. Bergeben Sie es mir! Sie wissen, gütiger Freund, wie sehr ich den Seeligen mann liebte u hochschänzte, und ich Brauch Ihnen nicht zu sagen

wie viel antheil ich an Ihrer betrübnis genommen habe. Ich besuchte ihn ben Sonntag vor seinem Ende, er war noch heiter, zeigte Aupferstiche die ihm aus Leipzig zugesandt worden waren sprach noch von Sachen die in einem Jahr ihm Begegnen könten; aber er stand sehr viel aus und hatte fast gar keinen Schlaff.

Dieser Tage einen schieste Madlle Sulzer zu mir und ließ mir Bitten ein Berzeichnis von den hinterlassenen Aupserstichen und Zeichnungen zu machen, ich hab es gemacht und hab mich verwundert so wenig große Rupserstiche zu sinden, Ein einziges nicht viel bedeutendes Stück von Nubens. Aber Bignetten sind viel da. Daß Ihre liebe Frau mit einer Tochter niedergekommen, freute mir, und noch mehr Betrübte es mir da ich den Tod derselben und die Krankheit der Mutter ersuhr, empselen Sie mich ihr Gott gebe daß sie alle ihre Leiden übersstanden habe.

<sup>1</sup> Johann Georg Sulzer, geb. 1720 ju Binterthur, geft. 27. Feb. 1779 ju Berlin, feit 1747 Professor der Mathematit am Joachimsthalschen Symnasium, herausgeber des bekannten Berles "Allgemeine Theorie der iconen Künfte". Seine Tochter Auguste war Graffs Gattin.

Berlin ben 22. 7bre 1781.

3ch hoffe bag Sie nun wieber von Ihrer vaterländischen Renfe jurud getommen find, daß Sie Sich wohl befinden, daß Ihre liebe Frau Sie mit einem muntern Rinde beschenft hatt daß alles glücklich von ftaten gegangen ift und daß Sie alle fich mit einander freuen. Wenn bas alles fo ift fo freu ich mich berglich mit Ihnen. Meine altefte Tochter ift Diefen Commer wieder trant gewesen, dieses veruhrsachte einen bren Monath langen Aufenthalt eines Theils meiner Familie benm Gefundbrunnen 1, und mir öfftere Wanderungen dabin. Jest find wir wieder alle jufammen und es scheint bag bas Baden, die gute Lufft, die gute Gesellschafft die brauffen mar, und die Anregung ben meiner Tochter gute Wirfung gethan haben, und baß fie nun wieder gang hergeftellt ift. In 8 ober 12 Tagen bente ich einen Ritt nach hamburg ju tun, und unsern Meyer2, Rlop: ftod, Asmus 3 und Bach ju besuchen, lieber noch ging ich nach Drefiden. Unterbeffen fende ich Ihnen unter Ginschlag bes herrn von Rieth einige kleine Fleiffes Proben, herr Bingg 4 wird Ihnen fagen, wozu es alles ift. Wenn Sie mir einmahl schreiben, so fagen Sie mir boch etwas von Lavaters, Schellen: berg , Raufmann u. f. w. Denn Sie werden doch die Leute alle gefeben haben.

Berlin den 5ten May 1782.

Sie haben mir durch die guten Nachrichten von Ihnen und Ihrer lieben Familie viel Freude gemacht. Gott erhalte Sie alle gesund. Ben [uns] ist viel Krankheit, ja sogar der Tod gewesen, meine Frau ist noch frank, meine älteste Tochter kränkelt, mein 88 jähriger Schwieger Vater ist vorige Woche gestorben. Es herrscht durch die ganze Stadt eine Krankheit wovon bensnahe? tein hauß unangesochten bleibt und viele sterben.

Das ift ja schlimm daß man auf Ihrer Galerie den Künstelern nicht mehr erlauben will gange Gemählde zu kopieren, was muß doch dazu Anlaß gegeben haben, fürchtet man etwan die Copien könten da bleiben und die Originale nach hause getragen werden? in Italien soll das schon geschehen sein.

Berlin ben 20. July 82.

Es freut mich liebster Freund daß Sie glücklich und vergnügt ben Ihrer lieben Familie angekommen sind.

Ihr Bild von meiner Frau findet einen gant allgemeinen Benfall. Bon herrn von herzberg i höre ich noch nichts, wenn Dieser Monath so vorben streicht ohne daß er sein Bild schiekt, so werde ich ihn Anfang des kunfftigen daran denken helffen. Als dann sende ich Ihnen bende.

Rugendas hatt wohl gethan die Rensetosten nach Prag und Wien zu sparen er murbe ba eben so wenig wie hier und in Dregden sein loß geworden.

herr Weiße 2 aus Leipzig ift mit seiner Frau und Töchtern hier, ift aber selten zu sehen, auf einen Augenblick besuchte er mich. Ich solte am 3. Orte mit ihnen zusammen senn, aber das war eine affaire von Wittag bis Abend. Dazu konnte ich mich nicht entschließen und ließ meine Frau alleine hingehen, nun erwarte ich sie morgen bey mir nach Ausgang aus der Komödie.

herrn Rosmäßler3 haben Sie nun in Dresben, fonte ich boch auch ba fein, boch bavon läßt sich in meiner jehigen Lage gar nicht sprechen. Ich habe Ihre herrlichen Bilber vom Kurfürsten und ber Kurfürstin gesehen, sie sind vortrefflich, hängen aber nicht im vorteilhafftesten Licht, ich habe bem Kastelan gewiesen wie er bem Licht zu hülffe tommen tann vermittelst ber Fensterladen.

Berlin, 24. Mai 1783.

Ich habe vorige Boche meine Alteste Tochter imt einem französischen Prediger in Bourg, herrn Papin verheyrathet. Die Trauung ist in unserm kleinen Gärtchen unter freiem himmel und dem Schatten zwey schöner Birn Bäume die noch in der Blüthe standen vorgenommen worden, einige orthodoxen wolten das nicht so gang gut heißen aber es sah doch sehr mahlerisch schön aus. wären Sie doch hier gewesen!

Berlin, 18. Cept. 1783.

Ich würde Ihnen und mich ju Ihrer Aufnahme in die Academie gratuliren wenn ich mich überzeugen könte daß die Sache der Mühe werth wäre. Unsere Akademie ist in so elenden Umftänden das es lächerlich ist daß man Mitglieder anwirbt. Ich hatte mir große Hoffnung gemacht daß durch Herrn Rode die Akademie daß werden würde waß sie seit 1742 da sie abstrandte nicht wieder geworden war. Herr Lesueur hatte sie gant ruhig im Staube liegen lassen, worinn er sie gefunden hatte und Herr Rode will weiter nichts thun als die Zeichen

<sup>1 &</sup>quot;Der Gesundbrunnen vor dem Rosenthaler Thor in Berlin galt damals als eine Badequelle ,martialischer Art' gegen Gicht und Nervenleiden; er war 1768 gefaßt und mit einem stattlichen Kurshause versehen worden." (Dettingen S. 295.)

<sup>2</sup> Bielleicht Friedrich Johann Lorenz Mener, der herausgeber ber "Darftellungen aus Italien".

<sup>3</sup> Mathias Claubius, ber "Bandsbeder Bote".

<sup>4</sup> Abrian Bingg aus St. Gallen, befannter Beichner und Rupferftecher, feit 1766 in Dresben.

<sup>5</sup> Johann Rafpar Lavater (1741-1801) in Burich.

<sup>6</sup> Johann Ulrich Schellenberg, Maler in Winterthur, Lehrer Graffe.

<sup>7</sup> Raufmann f. u.

Bein frangofischer Refugie, ber aus ber Champagne stammte. Durch seine Golbstidereien, namentlich für bie Armee, mar er zu Wohlstand gelangt.

<sup>1</sup> Emald Friedrich Graf von hertberg (1725-1795), preußischer Staatsminister bes Außern.

<sup>2</sup> Christian Felix Weiße (1726-1804), Rreissteuereinnehmer in Leipzig, befannt als Jugenbichriftfteller und durch feine Singspiele.

<sup>8</sup> Johann August Rogmäßler (1752—1783), Schüler Defers, be-tannt burch feine Rupferfliche von Leipzig und Umgebung.

<sup>4</sup> Jeannette, geb. 1761, heitatete ben Prediger Jacques Papin, bet bei ber frangofischen Gemeinde in Burg bei Magdeburg ange-

<sup>5</sup> Christian Bernhard Robe (1725—1797), Schüler von A. Pesne und von Chr. Banloo in Paris, feit 1783 Direftor ber Afabemie in Berlin.

Blaife Nicolas Lefueur, geb. 1716 ju Paris, gest. 1782 ju Berlin, 1757 nach Berlin berufen, um die Leitung der Atademie als Nachsfolger von A. Pesne ju übernehmen.

Elassen in gutem Stande erhalten, und diese sind doch nur ein Anhang der Academie, wozu unser revenu & 200 ebenfalls herlänglich ist. Und was Brauchts viel um die eigentliche academie zu unterhalten, wenn ein jeder nach seinen Kähigeteiten mit Patriotischer Kunstliebe das seinige dazu Beytragen wolte. Ich bin der einzige dem es recht ernstlich darum zu thun ist die andern unterstüßen beynah alle die Trägheit und dem Eigensinn des Directors der nicht die allergeringste academische Kähigkeit hatt und auch nichts von andern annehmen will. Ich habe auch nichts dazu bezgetragen, Sie zum Ehren Mitgliede zu ernennen, als daß ich Ihnen meine Stimme gegeben habe.

Berlin ben 14. 8 bre 1783.

Ihren lieben Brief durch herrn Usteri hab ich wohl erhalten und die Zeichnungen dieses jungen Kaufmanns wahrlich bewundert; es hätte aus ihm was werden können wenn er sich hätte appliciren wollen, denn ich glaube aussühren kann er nicht, nur stiggiren.

Es fängt an mir leid ju thun baß ich meine Stimme bagu gegeben habe da man Sie lieber Freund jum Ehren Mitglied ben unserer Academie erwählte. Wahrlich es ift Ihnen feine Chre Mitglied von einer Academie ju fein die gar feine Academie nicht ift. herr Robe giebt fich alle Mühe in die gufftapfen seines Borgangers des herrn Lesueurs ju geben, der schon die Academie ju einer bloßen Beichen Schule umgeschaffen hatte. Er (S. Rode) Rruger und Edert ber Sohn bes Seel. Lesueurs seiner Aufwärterinn ber nichts tann als eine elende academie zeichnen, und Rupferftiche und Beichnungen fauber aufziehen, follen die gange Academie vorftellen, und wir andern Beil Frisch Taffaert, Berger Diemar und ich wir follen nichts baben fein, als Nahmen der Mitglieder haben, und die mehreften unter uns sind schwach genug ihm nicht entgegen zu wollen, so baß einige werden ju ernftlichen Mitteln greiffen Die vieleicht ber Academie ben Garaus machen werden, aber ift nicht beffer gar teine Academie ju haben als eine so elende mo die jungen Leute bis jum Buchstabiren gebracht werden und nie meder lesen noch benten lernen?

herr Frisch sah heute meiner Frauen Bild von Ihnen. Er empfiehlt sich Ihnen und sagt er ware niehmals eifersuchtig auf Sie gewesen, aber dieses Bildes wegen sen er es.

Berlin ben 4. Mars 1784.

Ich bekamm Ihren letten lieben Brief in hamburg, glauben Sie nicht, obgleich ich Ihnen so spath antworte, ich mich wenig gefreut habe über die glückliche Ankunfft Ihrer kleinen Tochter, ber Ihrigen, und dem Wohlbefinden Ihrer lieben Frau Gemahlin, ich wünsche daß dieses noch so sein möge als wie Sie mir es damahls schrieben. Waß Sie mir von Tischbein? schreiben ist mir sehr einleuchtend, wenn er in Nom nicht mehr

studirte als wie hier, so konte Rom auch nicht viel mehr aus ihm machen als was er schon war. Wenn man noch recht gut in seinem Fach mahlt, mann erlangt dadurch Fertigkeit, aber übrigens kommt man nicht weiter; und wer nicht schon einen guten Grund gelegt dem kan Rom nicht viel mehr helffen als sein Baterland ihm helffen würde wenn er darinn fleißig studiren wolte.

Schenau i ift auch von Rom jurud gekommen, ich habe ein Aupfer geseichen bas er gezeichnet hatte und von Sepsern gestochen war, die Zeichnung war höchst elend, ich fragte Gepser ob er sie vor oder nach seiner Ital. Repse gemacht hätte — die Antwort war — nach seiner Zurüdkunfft. Nun dachte ich so hätt der Aurfürst sein Geld doch erspahren können, wenn der Repsende nicht mehr davon profitiren wolte.

Lavater schrieb mir auch von ihm mit vielem Lob, ber gute Mann hatte sich burch sein Geschwäß und seinen fühnen Pinsel überraschen lassen.

Raufmann's ift nach Schlesien gegangen und von da mit Saugwig 4 nach Barby unter die Brüder Gemeine. Bon Schellensberg hab ich nun lang teine Briefe befommen, aber es ift auch meine Schuld, ich bin ihm welche schuldig.

Das wundert mich, daß Sie an Meyer ein Porträt Ihres H. Schw. Baters geschickt haben, er ließ sich vorigen Sommer die Zeichnung, die ich nach Ihrem Bilde gemacht hatte ausbitten, brachte sie mir vor turzem wieder, und ich muste zu ihm gehen und seine Arbeit ansehen. Es ist ein hübscher Kopf aber nicht ähnlich. Er hatt nicht hintertopf genug.

Nach hamburg renste ich ben 5. 8 bre und kam den-12. oder 13. 9 bre wieder zurück. Ich wolte gerne geschwinder als mit der ordinären Post rensen, nahm Extra Post Pserde und ritt bennoch mit einem Postision 3 Nacht und 2 Tage. Zurück nahm ich Courier Pserde und ritt in 2 Nächten u. ein und einen halb Tag.

Mit Meyer hab ich viel Bergnügen gehabt, er haft eine gute liebe Frau un hübsche Kinder, und bey Sillem wo ich logirte, war ich wie ein Bruder aufgenommen. Dieser hatt eine große schöne Aupferstich Sammlung wovon ich ihm einen Cathalogum machte. Die Schwalbische Colection Semählbe hab ich auch besucht, sie ist sehr schähbar, unter andern fand ich auch ein Paar Bildnis von Ihnen da, und eine Magdalena nach Battoni.

Juel war da gewesen, und hatte einige sehr gute Bildniße hinterlassen, unter andern Meyers Muter und seinen ältesten Sjährigen Knaben, ben Binau zwen Kinder auf einem Bilde, aber das was mir am besten geviel war ben dem Kupferstich händler Niebur ein 7 jähriger Knabe gang lebendig gemahlt.

<sup>1</sup> Das icone Frauenbildnis, das fich jest in der Berliner Atademie ber Rünfte befindet. (Bogel, Anton Graff Taf. 46).

<sup>2</sup> Gemeint ift hier wohl nicht Wilhelm Tischein, Goethes Freund, sondern Friedrich August Tischein, der 1800 als Nachfolger Defers Direktor der Leipziger Akademie wurde; einer der bedeutenoften Porträtisten seiner Zeit (gest. 1812). Er war 1782 von einer Reife nach Italien jurudgekehrt und hatte sich in Arolfen niedergelassen.

<sup>1</sup> Johann Cleazar Schenau (Schönau), eigentlich Zeisig, (1737 bis 1800), Maler in Dresben.

<sup>2</sup> Christian Gottlieb Genfer (1742-1803), Schüler von Defer in Leipzig, lebte baselbft als Rupferstecher.

<sup>3</sup> Dr. Chriftoph Raufmann (1753 — 1795), der "Apostel der Geniezeit".

<sup>4</sup> Chriftian Auguft Beinrich Rurt Graf v. haugwiß (1752-1831), ber befannte fpatere preußische Rabinettsminifter.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jens Juel (1745—1802), in hamburg und Kopenhagen gebilbet, seit 1783 banischer hofmaler, befannter Porträtist (Bilbnis Klopstods).

Der arme Juel hatt ein großes Leiden ausgestanden. Er hatte fich in Genf mit einem guten etwas jur Melancholie geneigten Mädchen versprochen, um sich wenn er eine Pension haben wurde mit ihr ju verhenrathen. Nun hatte er die Benfion er: halten, bas Mädgen reift mit Bater und Muter ab, tommen im Berbft nach Samburg, find munter und gefund, repften weiter nach Ropenhagen, haben unter wegens viel Sturm ausjufteben, wieder umtehren, bas Madchen wird ich glaub in Riel frant und firbt. Die Altern maren gang trofilos, und man tann fich ben Buftand bes Juels vorftellen, ber auch jur Melancholie geneigt ift. Rlopftock hab ich besucht aber fein Bild von Juel gemahlt, hatte er verschickt, hingegen sah ich ein historisches von der Raufmannin 1 ben ihm. Rlaudius den Wandsbeder Bothen besuchte ich auch, und Graf Schimmelmann speifte mit seiner Familie eines Abend ben meinem Wirth, er hatt eine fehr charakteriftische Physionomie.

Diesen Brief empfangen Sie durch einen Prediger hasenkamp der zum Bau einer Kirche in einem sehr armen Dorffe sammlet, können Sie ihm einige wohlthätige herzen kennen lernen, so verdienen Sie ein Gotteslohn. herr v. Nieth wird Ihnen ein Pack Rupferstiche zuschicken. Wir sind Gott sen Dank alle gesund, tausend Grüße von uns allen an Sie, Ihre liebe herrliche Frau und Kinder. Gott erhalte Sie.

Berlin ben 30. Juny 1785.

Daß Ihre Arbeit Sie von ber Rense nach bem Babe abhält, ift vieleicht ein Zeichen, baß Sie bas Bab entbehren können, ich wünsche es.

Meine Familie, deren Sie und Ihre liebe Frau sich so liebereich erinnern, hat einen unersestlichen Berlust durch den Tod meiner lieben lieben guten Frau erlitten. Sie hatte mit der ihr so eigenen Liebe und Thätigkeit an allem was zur Ausstatung meiner zweyten Tochter<sup>2</sup>, die franz. Prediger in Brandenburg, Henry, heyrathen solte, gehörte gearbeitet; der Tag der Hochzeit war auf den ersten Juny angeset, da sie 14 Tage vorher unpästlich und 8 Tage darauss bettlägrich wurde und endlich an dem angeseten Hochzeit: Tage starb. Ich sage Ihnen nicht, waß ich gelitten habe und noch leide, alles erinnert mich täglich an das, waß ich an ihr vermisse und verlohren habe. Gott erhalte Ihnen noch lange Ihre liebe Frau und ihren Kindern ihre Mutter. Er ist sehr betrübt nach einer 30 jährigen stets zusriedenen She getrennt zu werden. Ihr Bild von ihr ist mir nun unendlich lieb, es ist so wahr —

Es wird Sie ein danischer Künstler besuchen Rahmens Darbes3, der Ihre Arbeit ben mir sehr bewunderte, mas ihm am ersten auffiel mar Deckers Bild, so meine Tochter in Pastel topiren solte. Er ift ein geschickter Mann.

Leben Sie wohl liebster Freund mit Ihrer lieben Frau und Kindern, der traurige Aberrest meiner Familie empsiehlt sich mit mir Ihnen. Meine Tochter wurde 8 Tage nach dem Tode

ihrer Mutter getraut und ift vor einigen Tagen nach Brandenburg abgereift. Es mar eine betrübte hochzeit.

Ich empfehle mich Ihnen und bin mit der aufrichtigsten Freundschaft.

Berlin ben 6. Januar 1786.

Erlauben Sie mir theuerster Freund daß ich Ihnen zu diesem neu angetretenen Jahre von herzen gratulire und Gott mit Ihnen danke daß er Sie, Ihre liebe Frau und Kinder es hatt erleben lassen. Gott gebe Ihnen ferner Glück und Segen, vor allen Dingen aber Gesundheit.

Ich befinde mich jest wieder ziemlich wohl, mein Geift hatte sich wieder etwas aufgeheitert, aber ich spüre doch daß ich alt werde; unterdessen hab ich mich auch wieder bennah aus meinen Schulden herausgearbeitet, nun kommt es nur darauf an daß ich nicht wieder hinein falle, denn wer das nicht gewohnt ist dem ist übel zu Muth daben; ich habe zu dem Ende meine Arbeiten auf einen höheren Preiß gesett damit daß ich mit weniger Anstrengung mein Auskommen erhalten könne. Einige meiner herrn Kunden wie man's zu nennen psiegt haben sich das nicht wollen gefallen lassen, die hab ich gehen lassen, andere nehmen vorlieb. Es sind sich denn doch noch so viel daß ich nicht sorgen darf müssig zu gehen.

Daß ber berühmte Mendelsohn 1 gestorben ift werden Sie burch die Zeitungen erfahren haben.

Ich habe von der Academie den Auftrag befommen die Rechnungen des verstorbenen Lesueurs nachzusehen, weil dessen Erben einen Anspruch von & 1900 an sie machten, die Lesueur mehr ausgegeben als eingenommen hatte. Es sindet sich aber daß wenn man alles daß was er gesehwiedrich ausgegeben hatt von seiner Ausgaben Rechnung wegstreicht diese Erben anstatt & 1900 zu empfangen 1300 & herausgeben müsten, wenn die Sache unpartheiisch auseinander geseht werden soll.

Nun einen Auftrag mein lieber Freund. Ein Mann dem ich obligation schuldig bin wolte gern wissen

1. ob der Mahler Bogel 2 noch in Drefiden ift? 2. ob er vom Rurfürsten pensionirt ift? 3. ob er Katolisch oder Protestantisch ift? 4. ob er ein geschickter Mann ift? 5. ob er eine gute Aufstührung hatt? und 6. ob er ein ehrlicher Mann ift?

Ich vermuthe es ift ber Schelm von Schenau oder ift noch ein andrer Bogel ba?

Man wolte von diesen 6 Punkten gerne gut unterrichtet sein, ber Mann, ber es verlangt, ift ein ehrlicher Mann und wird gewiß keinen schlimmen Gebrauch davon machen, ich werde ihm auch nicht sagen wer mir die Nachrichten gegeben hatt. Wolten Sie mir hierüber eine baldige Antwort geben, so würde ich Ihnen sehr verbunden sein.

Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau und dem guten Zingg. Die Gröfin Solms benkt offt an Sie und an ihn in ihren Briefen, sie ist wieder in Laubach.

<sup>1</sup> Angelita Kauffmann (1741—1801), die befannte Malerin, damals in Rom.

<sup>2</sup> Sufette, die zweite Tochter (geb. 1768) heiratete ben frangöfischen Prediger Jean henry.

<sup>3</sup> Joseph Friedrich August Darbes (1747-1810), befannter Bildenismaler, ber lange Beit auch in Berlin tatig mar.

<sup>1</sup> Mofes Mendelssohn, der befannte Philosoph, geb. 1729 ju Deffau, geft. 4. Januar 1786 ju Berlin.

<sup>2</sup> Christian Leberecht Bogel (1759-1816), später Professor an der Atademie in Dresden, der Künstler der "Zwei sienden Knaben" in der Dresdner Galerie.



Sur Bright fayrel and aurelfic de Mar Portour freis



Das Ringspiel Bur Titelvignette von Schummels Kinderspielen (E. Rr. 173)



Mademoifelle Lecoq und Mademoifelle Quantin

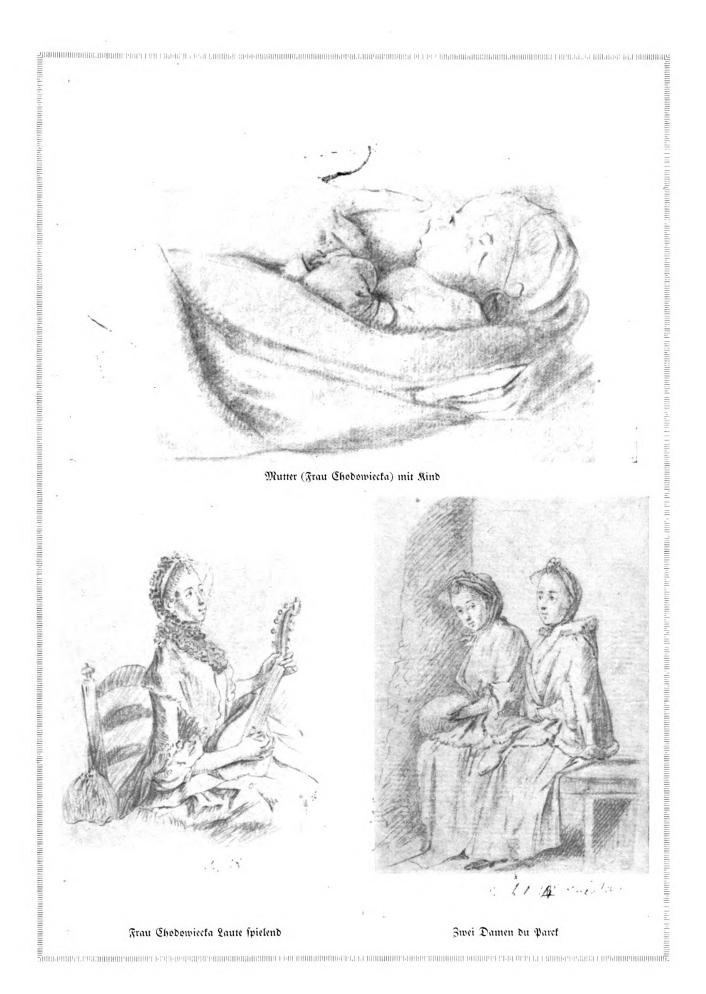

Bu Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (E. Nr. 187, IV)



Zu Ungers Julchen Grünthal (E. Nr. 854)



Praktische Kenntnis der Welt Für ein Kalenderkupfer (E. Nr. 90, VI)



Frau Konfistorialrätin Papin, Madame Benry, 2B. Chodowiecki

[Ohne Datum, wohl 1788]

Berlin ben 6. July 89.

Die Madame Servandoni ist so schnell von Dresden absgereist weil sie Nachricht erhielt daß ihr Kind frank war, seit der Zeit hat sie hier auf der Salerie einen Manns kopf halb Tag u. halb Nacht kopiert, der Kopf ist schön aber für jemand der Porträts nach dem jezigen Styl mahlen lernen will, dem solte man lieber van Dyk u. dgl. geben.

herr Ringklake hatt mir gesagt, daß Sie sich wohl befinden und immer schone Sachen machen, Ihre Ropie nach P. Veronese auch sehr gut gerath, alles das macht mir viel Bergnügen.

Sie schrieben mir, daß Sie den Nath Teller gemahlt haben, ich vermuthe, daß es ein schönes Bild ift und will sehen, daß ich es auf die Ausstellung bekomme. Können Sie mir sonst waß von Ihnen anzeigen daß sich hier befindet so thun Sie es doch bald! es wird und und unserm Publikum viel Vergnügen machen.

Der Frau von Lowen ihren Tobt hatte ich in der Zeitung gelesen, ben der letten Ausstellung vor zwen Jahren hat sie dren Gemählbe von natürlichen Blumen mit Stecknadeln auf Papier mit Porträte von der königl. Familie und Bersen zussammen gesetzt und ausgestellt.

hartmann foll noch hier senn und sehr wohlfeile Portraite mahlen, ich aber [habe] weder ihn noch etwas von ihm gesehen, meiner Tochter Kinderfrau hat ihn gesprochen.

Der Portugiesische Mahler Vieira 1 hat sich einige aber kurze Zeit hier aufgehalten und einige Stizzen nach von Dyck, Lesueur und andren in sein Buch gezeichnet; er hatte schöne Sachen nach Poussin u. dgl. in Dresben, in Wien und in Italien gezeichnet. Man sagt er mahle nicht so gut als er zeichne. Ich bin ben bei der Academie avanzirt, zum Director wohl nicht, denn das ist der Minister, Node war es so wenig wie ich, seinen Plat sonnte er mir wohl nicht nehmen (gesordert hab ich ihn nicht), aber 100 Thaler seines Gehalts hat er mir doch genommen, so daß ich nur 200 C. Zulage bekomme. Ich glaubte zuweilen hirt würde es (auf Borsprache der von Lichtenau ben dem König) vieleicht werden.

Mein Sohn hat vor einiger Zeit das Unglud gehabt einen oficier auf einer Entenjagd ju erschießen. Da sie Enten faben, fagt ihm jener "so bald ich geschossen habe, schieß bu über mich meg." Aniet nieder und schießt, und indem [mein] Sohn los: drückt, springt er auf, und die Hunde über Bord, diese doppelte Bewegung bewegt so ftark ben Kahn, daß mein Sohn umfällt, seine Flinte eine andre Richtung bekömt und die Ladung den Oficier durch ben Ropf fährt und ihn todt hinwirft. Bu großem Glud maren zwen Zeugen daben, wovon einer ein Jäger - sonft hätte mein Sohn übel wegtommen fonnen. Das geschah nahe ben Brandenburg ju ...., wo er einige Porträte ju mahlen hatte, er ging nach Brandenburg, gab fich gefangen, die Untersuchungen murden ans Kammergericht [gegeben?], ben andern Tag wurde die Sache vorgenommen, er unschuldig erklärt und von Zahlung der Roften befreyt, auch fogleich ein Mandat nach Brandenburg expedirt, daß er lofgelaffen werde. Er hatte immer alle Einladungen ju Entenjagden abgelehnt, und diefe, die Erfte, mußte so unglücklich ablaufen. Er wird auch nie wieder jagen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und lieben Rindern, auch herrn Bingg. Bald fende ich Ihnen etwas.

Tausend Dank mein sehr lieber Freund für alle Güte und Freundschafft die Sie mir und den meinigen wärend unseren Aufenthalt in Dresden erwiesen haben. Wir haben offt von Ihnen auf unserer Weiterreise gesprochen und uns über Ihre Munterkeit (obwohl Sie nicht immer gesund waren) gefreut. Auch für die Erpedierung des Aupsers danke ich Ihnen.

Wir ritten erst um halb Sechs auß Dresben ab, tamen mit einem sehr angenehmen tühlen winde um 9 Uhr in Meißen [an] und besahen die Porcelainsabricke und besuchten die Madam Wagnern, die für ihre Jahre noch ganz munter ift, sie mahlt noch und der Geschwindigkeit wegen in Waßersarbe, kleine Landschafften, die wie sie sagt ihr gut bezahlt werden. Ihr Mann kann nicht mehr arbeiten. Nach dem Mittags Essen ritten wirüber Hubertsburg bis Wurzen, wo wir um 12 Uhr ankamen.

Den Morgen barauf gings nach Leipzig, um 9 Uhr waren wir da, wir besuchten Herrn Bause<sup>2</sup>, der an einem Bilde von Ihnen (ein hübscher junger Mann, den Nahmen hab ich verzgessen) stach, er besand sich wohl, desgl. seine Frau und Tochter, ein gutes sansstes Mädchen. Nun gings zum Herrn Huber<sup>3</sup>, Weise war nicht zu Hause, Dumas auch nicht, nun hatte es ausgehört zu regnen, und wir gingen nach Eutritsch zu Herrn Genser, der an Podagra laborirte.

Um Mittwoch mar Fepertag, ba befamen mir Befuch von herrn Pengel und Schwarg. Wir besuchten die Nicolai Rirche, faben aber noch fehr wenig von Bferschen Arbeiten, barin aber besto mehr architektonische Bergierungen, die mir nicht immer behagen wolten, das Gothsche Gewölbe ift mit vielen (aber boch geschmackvollen) Bergierungen bekleidet und aus ben Gothschen Pfeilern (die vom Altar herunter in zwei Reiben vortgeben, find Palm Gaulen gemacht worden, welche mit ben übrigen fleinen Säulen, die forinthisch sind, nicht harmoniren wollen. Wir besuchten nochmahls herrn Bausen, gaben herrn Pengel und Schwarz ihre Bifiten wieder, und besuchten herrn Malvieux, ber in Wien fehr gute Studien gemacht hatt, Die er allen Anschein nicht in Leipzig vortsetzt und vielleicht nicht vortsegen tann. Gegen Abend setten wir uns ju Pferde und ritten nach Döhlig ju herrn Dier, ber uns versprach uns ben Morgen barauf in der Stadt feine Arbeiten ju zeigen.

Den 25. bekamen wir wiederum verschiedene Besuche und besahen hernach mit Sulffe [von] herrn Bause das Wincklersche Cabinet, nachher herrn Dser. Nachdem wir uns in seinem Arbeits Zimmer besehen hatten, bestellte er uns nochmals auf den Nachmittag zu sich um seine neuen Bilder für die Nicolai Kirche zu sehen.

<sup>1</sup> Francisco Bieira aus Oporto (geft. 1805), hauptfächlich in Parma, fpater in Liffabon tätig.

<sup>1</sup> Aber diese Reise Chodowiectis vgl. auch was der Künstler berichtet in dem "Journal, gehalten auf einer Lustrepse von Berlin nach Dresden, Leipzig, Halle, Dessau u. s. w. Anno 1789" in dem "Runstblatt" 1839 Bd. 73 ff. Schon früher — 1773 — war der Künstler einmal in Dresden und Leipzig gewesen. Das Reisetagebuch dieser Reise, vom 27. Oktober bis zum 15. November, hat neuerdings Morih Stübel (Dresden 1916) herausgegeben.

<sup>2</sup> Johann Friedrich Bause (1738-1814), befannter Aupferftecher in Leipzig, ber viele Bilbniffe nach Graff gestochen hat.

<sup>3</sup> Michael Suber (1727—1804), Letter ber frangofischen Sprache an ber Universität, befannt als Runftschriftfteller.

Wir gingen darauf in das Concert Hauß wo wir etliche Platfond Stücke sahen, und ritten zu Mittage nach Eutritsch zu Herrn Genser, wo wir eingeladen waren. Bon hier hätten wir sogleich nach Halle reiten können, aber wolten wir Herrn Ofer seine großen Bilder sehen, so mußten wir wieder in die Stadt zurück, und zu herrn Ofer. Er ging mit uns zu eben den Concert Hause wo wir schon gewesen waren, und da sahen wir in dem Tanz Saal das Altar Blath der Länge lang an die Wand gelehnt; es war nur angelegt. Er ging von da mit uns in unser quartier l'hotel de Saxe und wünschte uns eine glückliche Reuse. Die andern 6 Kirchen Bilder die in der Pleisenburg in seiner Bildhauer Werkstadt stehen wieß er uns nicht.

Nun festen wir uns um 6 Uhr zu Pferde und kamen um 11 Uhr abends in Halle an.

Den Morgen drauf besahen wir eine Kirche, der Salz Boten, besuchten die 2 franz. Prediger, die Prosessores Forster, Niemeyer, Eberhardt, Semler und Prange, bei dem wir eine sehr schlecht copirte Magdalena nach Batoni und den Amor von Mengs beyde in Ol gemalt, sahen. Um 5 Uhr Abend ritten wir bis Burgsdorff, wo wir Abends um 12 Uhr nach einer mühsseligen Reyse und verschiedenen Berirrungen ankamen.

Den 27. kammen wir um 8 Uhr Morgens nach Dessau, besuchten Basedow und mußten zu Mittag ben ihm bleiben, um
zwen Uhr ritten wir nach Wörlis, besahen das Schloß und den
Garten, in letterm fanden wir viel schöne Partien, die mit Kunst und Natur abwechselten, und so gut miteinander verbunden sind, daß alles Natur zu sein scheint, nur zu viel Gebäude im Gothischen Geschmack, denen man es benym ersten
Blick ansieht, daß sie neu sind, und alsdann sind sie dem Auge
eben so zuwieder als wenn man Portraite und Geschichten im
Geschmack des Lucas Cranach mahlen wolte und sähe an der
Farbe, daß sie neu sind.

In Dessau besahen wir auch bas Philantropin, welches jest nur 25 Schüler hatt.

Bon Borlig ritten wir Abends um 6 Uhr weg, fuhren über die Elbe ben Rofwig und blieben die Nacht in Pofidorf.

Den 28. kammen wir über Treuenbrieten und Berlit des Abends um 8 Uhr nach Potsdam und den 29. des Morgens um 8 Uhr nach Berlin, wo wir alles in unserer Familie gesund antraffen.

Mile Sophie Taessaert ift mit herrn — Maitre d'hotel du Roy de Prusse versprochen, es herrscht eine große Freude im ganzen Tassaertschen hause, und .... scheint sich mit dem Gott der Liebe aussöhnen zu wollen, von dem sie bisher nichts hören wolte, nur die kleine Toinette scheint bestürst zu sein, und näht hemden und Bettlaken.

herr Abel Miniatur Pastel Mahler und Zeichner, ein alter Mann der ehmals in Berlin war, nachher Frankreich, Italien, England und holland durchreist ist, zulest in hamburg sich aufgehalten hatt, ist schon ein paar Monath hier und kan keine Arbeit bekommen, in seinen Arbeiten in Pastell ist Wahrheit, aber eben deswegen fürcht ich wird er nicht gefallen, seine Zeichenungen sind sehr schlecht, in Zeichnung und Geschmack.

Ihrer lieben Frau Gemahlinn bitte ich mich bestens zu empfehlen und ihr für alle uns erwiesenen höfflichkeiten herzlich zu danken, Gott erhalte Sie alle miteinander, lasse Ihnen Freude an Ihren Kindern erleben, sie haben mir vieles Bergnügen ge-

macht, der Alteste scheint mir viel Soliditaet zu haben und der andre verspricht ein aufgeweckter Kopf zu werden. Der kleine hatt eine sehr glückliche Physionomie, alle drey machen der Erziehungs Kunst Ihrer Frau Semahlin Ehre. Ihre Unpäßlichzeiten abgerechnet hatt es mir viel Freude gemacht Sie eben so glücklich in Ihrem häußlichen als in Ihrer Kunst zu sehen. Ich muß doch noch ein Blatt nehmen!

Da ich Ihren neuen Brief bekamm vergaß ich ganz ben alten und nun da ich anfange an H. Bingg zu schreiben, erinnere ich mich, daß doch noch etwas nachzuholen wäre, und das hole ich nun auch nach. Die Mamsell Tassaert ist — ich glaube mein Gedächtniß ist mir sehr untreu, den 15ten glücklich und mit wenigen Umständen verheyrathet, ich habe sie seit der Zeit nicht gesehen, wie ich denn setzt für all das genossen Wergnügen auf der Reyse — desto mehr zu hause bleiben muß um einzuholen was versäumt worden war, aber davor freue ich mich auch so

Auch die Julage die Ihnen Ihr würdiger Churfürst gemacht hatt freut mich, Gott lasse Ihnen sie lange mit Gesundheit genießen. Nichts besto weniger verdrießt mich die Unartigkeit unsers Ministers, der Bollmacht hatte Sie zu engagiren 1, hätte er Ihnen 26. 1500 gebothen, vielleicht hätten Sie sie angenommen, und der König hätte gewiß seine offerte approbirt.

offt ich baran gebente.

Aber lieber Freund wenn Sie denn nicht auf Michaelis nach Berlin kommen und auch nichts herschicken, waß werden wir dann von Ihnen ausstellen? Die alte oder die junge Königinn — oder Mile Talsaert? oder waß haben Sie sonst noch hier geslassen?

Berlin ben 18. Januar 1790.

heute früh hatt mir der h. Graff von Arnim die in Ihrem Schreiben vom 12. d. M. angezeigte Bezahlung von 50 Friedr. d'or zugesandt und Quittung von mir darüber erhalten und ich eile sie Ihnen eingeschlossen zuzusenden. Den zweyten t. M. ift wieder Jahlungs Termin bey der Königinn angesetzt und ich werde nicht ermanglen bey ihr anzufragen, vieleicht wird es das letzte Mahl sein und ich sende es Ihnen alsbenn sogleich.

Sie muffen ja nicht glauben liebster Freund daß dergleichen tleine Unbequemlichkeiten lästig sind, alles waß ich für Sie thu, thu ich gerne.

Wenn der Versprochene der Gr. in von Redern der Graf Stollberg ist, der hier im Nahmen des dänischen Hoffes residirt, so macht sie wahrlich eine sehr liebenswürdige Parthie und er auch. Ich beklage Sie recht sehr, daß Sie wieder frank geworden sind und wünsche herhlich daß Sie bald wieder Ihre vorige Gesundheit wie Sie es hoffen erhalten mögen. Ich besinde mich auch nicht wohl, ich habe seit 8 Tagen ein sehr starken Husten und Schnupfen bekommen der jest mehr zu als abnimmt. Ansenglich wolte ich nicht zu hause bleiben, hernach that ichs fand mich besser ging wieder aus und seit gestern incomodirt mich beydes recht sehr, ich werde wieder versuchen zu hause zu bleiben.

Der herr Gnadal ift ben mir gewesen und hatt mir Ihren Brief abgegeben, ich habe noch nicht zu ihn gehen können, und höre von Darbes daß er noch nichts ausgepackt hatt. Schado hatt ihn in Wien gesehen und rühmt seine Mahleren. Mit

<sup>1</sup> G. Die Ginleitung.

hidel will es nicht recht fort, er kann ben hoffe nicht ankommen, und bas ift boch sein 3wed. Der Minister heinig läßt ein Familienstück von Lampi aus Warschau [malen], und wird es ber academie vorreiten.

Borgestern war die Rede von der Seschicklichkeit der verst. Mad. Therbusch, der Minister frug den H. Puhlm [ann], wie sie gemahlt hätte (hatte vermuthl. [vergessen?] daß er seiner Frauen Bild von ihr besitze das Sie kennen). Puhlm. ant. sie mahlte schlecht, als Frauen Zimmer allenfalls noch gut genug, sonst aber nur Hoseleven. Ich nahm ihre Parthie, zehlte einige gute Bilder von ihr her, und er verstummte. Der Minister will ihr Bild, welches der Haubtmann Gose besitzt, ein Aniestück kausen und auf die acad. hängen. Es soll [mich] nur wundern waß P. dazu sagen wird, es ist wirklich schön.

Bor einiger Zeit habe ich an den h. Pascal einige Aupfer eingepackt gegeben, worinn auch Andrucke für herrn Zingg waren, er wolte sie Ihnen mit Ihrem Bilbe, Ihre Kinder vorftellend, durch einen Fuhrmann senden, ich glaube aber daß es noch nicht gescheben ift.

Ich wünsche Ihnen eine balbige vollkommene Beserung von Ihrer Krankheit, meine Famille empfiehlt sich Ihnen und den lieben Ihren.

NB. Wenn Sie mir wieder schreiben lagen Sie doch den Director Tittel vor meiner Adresse weg.

Berlin, 12. Februar 1790.

Endlich mein liebster Freund bin ich im Stande Ihnen einliegend 16 Louisd'or von der Königin 1 zu übersenden, es freut mich sehr daß ich nach so vielen vergeblichen Solicitirungen doch endlich zum Zweck gekommen bin.

Ja freylich, M. l. Freund, fühle ich daß da wir älter werden wir uns nicht so leicht erholen.

Es ift mir fehr lieb gemefen ju hören baß Sie Sich mieder erholen, Gott gebe baß Sie jest gang hergeftellt fein mögen.

Ich bin tüchtig gestriegelt worden, mit der Mitte des v. M. bekamm ich einen bösen trockenen husten, bald darauf erschien der Art, ich weiß nicht gerusen oderungerusen, nun gings ans Mediciniren, endlich wurde ich zwen mahl geadert, das Blut war sehr enstamirt, ich muste zu Bette, wurde an den Beinen mit Sp. Fliegen versehen. Zu Ende des Monaths sing ich an mich wieder mit meinem Geschäfften abzugeben, einige Briefe zu lesen u. zu schreiben. Bom dritten an sie ich nun mit meinen Jugpstaftern an meinen Arbeits Tisch angesesselt, mach aber doch nur wenig.

Daß der oncle Tasaert im Monath May sein niece abholen wird, werden Sie wohl wissen. Sie wissen auch daß
der Min. M. Fischer um die kleine Toinette angehalten hatte,
daß die Mutter zum grossen Leidwesen der Kleinen sie ihm abgeschlagen hatte — Nun, da die Sophie verheyrathet ist, die
Felicite weg zieht, wolte die Mutter mit der Lisette sich irgendwo in Pension geben, das Hauß verkaussen — und ließ dem Fischer
die Kleine anbiethen, der sie ausschlug und sagte er habe niemahls an sie gedacht. Ansang lamentirte das arme Mädchen,

jest hatt sie sich getröftet und punktirt fleißig unter der Aufssicht bes guten Clemen; dieser arme Mann plagt sich mit seiner groffen Platte in diesen sinstren Tagen und kommt nicht sehr vorwerts, seine Frau ist krank an der Bruft und macht große Schritte ihrem Ende entgegen.

So hatt ein jeder feine Plage!

Nun leben Sie wohl lieber Freund und schreiben Sie mir bald wie's Ihnen geht. Tausend Grüße von uns allen an Sie und alle Ihren lieben auch an den lieben Zingg.

Berlin, 23. April 1790.

Mit mir wills noch nicht recht vorwärts seit bennah 4 wochen muß ich jest Tag und Nacht im Bette liegen, dadurch hab ich eine große abnahme der Seschwulst in den Beinen erhalten und die Wunden nehmen auch ab. ich weiß aber doch noch nicht wann ich wieder werde können ausgehen, seit mehr wie drey Monathen hab ich nun nicht frische Lust geschöpft. Das Beste ist daß ich die Langeweile und öfftere Schmerzenhaben durch Arbeiten vergeßen können. Ich habe mir einen Tisch der über mein Bette (welches parallel mit dem Fenster in meiner Arbeits Stube steht) [weggeht] machen lassen worauf ich ben Tage arbeite und Ese und des Nachts darunter schlase.

Berlin, 2. August 1790

Ich habe Ihnen auf Ihren lieben Brief vom 15. Juny noch nicht geantwortet; erftl. weil Sie mir schrieben daß Sie ins E. Bad reysen würden, 2. weil ich nachher noch allerley Krant-heits Hubeleyen ausgesetzt gewesen bin.

Bu der vergoldeten Jufriedenheit des Min. von Bedlig mit seinem Portr. gratulire ich Ihnen herzlich, obwohl er mir nicht sagte, waß er zu thun willens war, so leuchtete doch seine Freude aus allen seinen Blicken hervor, wenn er es ansah oder davon sprach.

Er ift auf seine Suter gereift, sagte mir aber daß er das Bild ju meiner Disposition in puntto ber Ausstellung hier lagen wurde, und ich hab ihm versprochen, daß ich sorge dafür tragen wurde, daß ihm kein Schade geschehe, welches ich auch thun werde.

Mit Exposition hatt es nun noch bif in den Monath März Zeit. Bon der Leinwand wovon Sie ihm geschrieben haben, hab ich ihm nicht sprechen können, denn seit der Zeit, da ich Ihren Br. erhielt, hab ich [nicht] mehr so weit gehen können, und ich glaubt auch Ihr Rath sey hinlänglich.

Sie mußen also haben Abhaltung gehabt, daß Sie Ihren Plan der Repse haben aufgeben mußen. Ich beklage deswegen Ihren l. Sohn, wenn das Bad ihm hätte nühlich sein können, ich habe mein ganbes Leben lang Verstopfungen im Unterleibe gehabt ohne mich jemahls darum zu bekümmern, weil ich immer gesund daben war.

Seit dem ich Ihnen das lette Mahl geschrieben habe, habe ich noch einen starten Ausbruch an meinen Beinen überstehn müßen, aber seit ungesehr 6 Wochen sind sie Gottlob ganz heil, aber gleich nachher betam ich ein 3 tägiges Ficber, welches mich 4 Wochen plagte, hinter drein eine ausserordentlich starte Diarhee, alles dieses zusammen genommen hatt mich zum Stelet umgebildet und mich so geschwächt, daß ich nicht von ben mir bis an die Königs Straße gehen tan ohne mich ein paar mahl auszuruhen, aller Apetit war wieder verlohren, ich glaubte einer

<sup>1</sup> Königin Elisabeth Christine, die Witwe Friedrichs des Großen. Graff hatte sie als Witwe porträtiert, das sehr schöne Bildnis befindet sich im Hohenzollern-Museum in Berlin (Bogel Taf. 7).

Auszehrung nah zu fein, aber seit acht Tagen bin ich wieder sehr munter, effe u. schlafe gut, nur die Schwachheit dauert noch fort.

Ich muniche herzlich daß Sie sich mit alle den lieben Ihrigen wohl befinden mögen. Mein Sohn hatt auch ein alltägliches Fieber gehabt, meine Tochter u. ihr Mann haben es drey mahl gehabt und es ist bennah kein hauß damit verschont geblieben.

Taufend Gruße von mir und den meinigen an Sie und Ihre liebe Familie, Gott bewahre Sie alle vor Krantheiten. Amen.

Berlin ben 25, 8ber 1790.

Ich habe nun lange keine Nachrichten von Ihnen bekommen, aus Leipzig sagt man daß Sie nicht ganz munter sind und daß Ihr lieber Sohn noch mit einer Stüße geht, das bekümmert mich — mit mir wills auch noch nicht ganz gut werden, meine Beine sind immer noch geschwollen und geh auß mit derselben Leichtigkeit wie vorher, übrigens befinde ich mich innerlich sehr wohl, ese und schlafe gut, reite zuweilen drey Stunden hintereinander ohne abzusteigen und das bekömmt mir wohl, aber jest kommen kurze und unangenehme Lage.

Die Auction der Tassaertschen Kupferstiche, Zeichnungen, Semählde, Warmor Sachen u. s. w. ist nun zu Ende und hatt nicht so viel gebracht als Mad. Tassaert daraus erwartete, sie glaubt die Tare heraus zu bekommen oder auch wohl noch mehr und es ist kaum 2/3 gewesen, auf die Marmor Sachen die denn auch unbedeutend waren ist gar nichts gebothen worden. Die behden Hunde Bilder von Duporte sind vor 26. 68 weggegangen, und die zwey großen Blumen Frucht und Wildprett Bilder sind ihr geblieben. Weil hat das mehreste gekaust, seine Nechnung belief sich auf 26. 600.

Commissionen von aussen sind wenig gewesen, aus Leipzig von Thiele war eine ziemlich starke, aber die Prepse waren so niedrig angeset, daß wenig dahingekommen ift. Artikel die er a 1 %. angeset hatte, gingen über 10.

herr Cunningham 1 hatt diesen Sommer einen Platsond im Comödien hause zu Charlottenburg in Fresco gemahlt der ganz unter der Critiq ift, und hatt doch 3000 %. dafür bekommen.

Rode und Frisch haben Platsonds im Neuen . . . . Schloß welches der König bei Potsdam hatt bauen laßen gemahlt, und Schröder hatt den König in ganzer Figur in Pastell gemahlt, er hatt ihn sehr ähnlich gemahlt aber es ift eine gemeine Ahnlichteit ohne Grazie.

In unserer academie geht es ziemlich altäglich zu, herr Puhlmann hatt einen cathalogum der hiesigen Bilder Galerie gesschrieben, der Minister hatt ihn drucken lassen, herr Berger hatt ein schlechtes Kupfer nach Puhlmanns Bilde die Mahleren vorstellend schlecht dazu gestochen, mann glaubte dem Publikum einen großen Gesallen mit der Ausgabe dieses Cathalogi zu thun und das Publikum kauft ihn nicht. Moris hatt im Sommer mit hülffe dieses Cathalogi Borlesungen auf der Galerie [gehalten], aber er hatte gewöhnlich nur die jungen Leute die auf der Gallerie kopieren, zu Zuhörern. Er hatt das Secretariat ben der Academie verlassen, welches dem B. A. Mölter übertragen worden.

Berlin, 7. Juni 1791.

Mein ältester Sohn 1 hatt sich vor dren Monathen verhenrathet mit einem hübschen Mädchen M<sup>lle</sup> Le Brun aus Magdebourg, sie wohnen ben mir in den Zimmern in derselben Etage wo ich wohne linker hand. Ich hätte es lieber gesehen er wäre auf einige Jahre nach Italien gereist, aber er hatte nicht Lust dazu, war auch wahrlich noch nicht reif dazu und wenn das ist dann geht eine Sans übers Meer, und kommt eine Sans auch wieder her, das sieht man ja sehr offt. Seit dem er verhenrathet ist, fangt er an etwas Solider zu denken, und das ist auch sehr nöthig.

Berlin den 10. February 1792.

Es ift nun sehr lange daß ich Ihnen nicht geschrieben habe und daß ich keine Nachricht von Ihnen bekommen habe, ich weiß aber von Demlie Tassaert jetigem Mad. Robert daß Sie sich wohl besinden. Am Dienstage hat sie sich trauen lassen, am Sonntage kam sie zu mir um mich zum letten Mahl als Mädchen zu besuchen; sie sagte mir, es wäre ihr so bange sah aber doch ganz leichtsertig dazu aus — sie thut eine gute herrath, er ift ein braver, fleißiger Mann, ich glaube sie werden glüdlich miteinander sein.

herr Schado 2 ift aus Copenhagen, Stodholm und Peters: burg jurud getommen wo er hingeschickt worden mar, um die Statuen von Sully, Sorgell und Falconet ju feben, und die Art wie bort mit dem Giegen ift procedirt worden. Runftiges Frühjahr wird er auch nach London und Paris geben. Unter: beffen bisputirt man über bas Coftum ber Statue equeftre Friedr. II.: ber König, die Mehrheit ber Academie und viele Aristokraten sind für das Antique Costum, der Kronprinz, das Publikum der Minister Heinis, der Graf Arnim, Schado und meine Wenigkeit sind für das Coftum mas Friedr, von Jugend auf bis an sein Ende getragen hatt und dieses nenne ich das Preußische Coftum, benn es wurde von feinem Bater erfunden, von der ganzen Armee getragen und von allen andern Armeen nachgeahmt, Friedr. II. hatt es big an fein Ende benbehalten, aber bem Soldaten etwas betwemer gemacht, fein Nachfolger hatt wenig baran geandert und warum folte Diefer Ronig, ber seinem Seculum so viel Ehre machte, sich nach ber Mobe ber Nömer richten, die gegen ihn gestellt, so elende Rerle waren 8. Doch genug davon. Wenn Sie mir nun wohl wieder schreiben, so sagen Sie mir waß Sie, Ihre liebe Frau und der gute Zingg machen, mir bürftet nach Nachrichten von Ihnen allen.

Berlin, den 27. April 1793.

Ich banke Ihnen für die kurze Nachricht die Sie mir von Ihrer Ausstellung gegeben haben, so kurz sie ist macht sie mir boch Vergnügen. Auch für Ihren guten Wunsch für die Dauer meines Vergnügens an dem kleinen Paul Emil Henry.

<sup>1</sup> Coward Francis Cunningham, fcottifcher Siftorien: und Porträt: maler (1741/42-1793), feit 1784 in Berlin tätig.

<sup>1</sup> Ludwig Wilhelm (geb. 1765, gest. 1805), Schüler seines Baters, rabirte nach seinen Zeichnungen und Entwürfen, ohne selbständige Bedeutung zu erlangen. Chodowiecki wohnte (feit 1777) in einem geräumigen zweistödigen hause in der Behrenstraße (jest Neubau No. 31). Bgl. Dettingen S. 248 u. 295.

<sup>2</sup> Gottfried Schadow, ber berühmte Bildhauer (1764-1850).

<sup>3</sup> Bgl. Merdle, Das Denkmal König Friedrichs bes Großen in Berlin (Berlin 1894) S. 33 ff.

Aunstnachrichten tan ich Ihnen jest wenig geben, die Aunst schläfft, die Aunstliebhaber auch, aber die Künstler nicht. herr Cuningham ist seit einiger Zeit gefährlich trant, seine Krants heit sing mit einer starten Blutsturzung an, jest glaubt man er sei wassersichtig, weil ihm der Leib so sehr anschwellt. Es wäre schade wenn er fturbe.

Er, Darbes und der Oberhof Baurath Ihig haben eine Societaet mit Cuningham errichtet um alle große Thaten des Brandenburgschen hauses zu mahlen und stechen zu lassen, die Rupferstecher dazu sollen schon verschrieben seine. Schado arbeitet an einer Statue des verstorbenen Königs in Marmor, stehend die in Stettin aufgestellt werden soll. Bolte hatt sie nach: gezeichnet und Berger wird sie stechen.

Der herr hofrath Puhlmann hatt auf bem Boden des hies figen Schlosses ein Gemählbe von Corregio, eine Danae auf Brett gemahlt und in zwey Studen zerbrochen gefunden, welches jest reparirt wird.

So weit hatte ich unterm 24. Märt geschrieben, da überfielen mich mit einmahl die herrn Buchhändler und heten
mich so in die Klemme, daß ich alles waß nicht für sie war,
weglegen muste. Seit 8 Tagen bin ich nun mit der Meßarbeit fertig, aber um desto mehr liegt jest das ganze Kalendermachergewert auf mir, so daß ich diesen Sommer wieder unaushörlich werde arbeiten mussen.

Sestern erhielt ich einen Brief aus München von einem herrn Baron von Aretin ber auch um seiner Sünden willen zum Sammler meiner Arbeiten geworden ist und dem noch 2. 3. 13. 16. 18. 20. 21. 22. 23. 47. 53. u. s. w. sehlen, sie ben mir sucht und wovon ich ihm nicht eines schaffen kann.

Berlin, 17. July 1793.

Ich muniche von herzen, daß das Karlsbad Sie ganz gesund wieder zu hause in den Schooß Ihrer lieben Familie zurück bringen möge. Madam Robert hat vor ihrer Abreyse noch ein paar sehr gute Bilder nach dem Bater und der Mutter ihres Mannes gemacht, ein paar alte Köpfe, die ganz Natur sind. Sie hat eine große Freude ihre Dresdner Freunde wieder zu sehen und ist immer die gute, reine, aufrichtige Seele, die sie ehdem war. Das Sie sich für das Wohl meiner Familie immer interessirt haben, so muß ich Ihnen doch anzeigen, daß ich nun auch meinen zweyten Sohn mit einem sehr guten Mädchen verheyrathen werde. Es ist die Tochter eines Jinngießers Nahmens George, ein sehr braver Mann, er starb zwey Tage nachdem er mir mit Freuden das Mädchen sür meinen Sohn zugesagt hatte, nun hab ich noch ein Mädchen daß ich auch sehr wünschte bald unter der Haube zu sehen.

Meine Tochter aus Frankfurt ift mit ihren 4 Kindern ben mir, sie verlohr das 5. einige Tage vor ihr Abrense.

Gott erhalte Ihnen all die Ihrigen und Ihre liebe Frau, der ich mich bestens empfehle.

Berlin, 7. Auguft 1794.

Meine jüngste Tochter habe ich einem jungen Braven Manne ben ich schon lange tenne, versprochen, er heißt Lecoq ist aus

Berlin gebürthig hatt sich aber in Hamburg in Gesellschaft mit einem Nahmens Bietesisch établirt, nach den Nachrichten die ich durch meine Freunde in Hamburg dieser jungen Männer wegen eingezogen habe, habe ich nichts als gutes von Ihnen gehört, sie sollen eine Solide Handlung führen, Eingezogen und sparsam leben und in sehr gutem Creclit stehen, alles das hatt mich bewogen meine Tochter der der junge Lecoq sehr gefällt, so weit von mir ziehen zu lassen in der Hoffnung sie jährlich einmahl bei mir zu sehen, weil die Handlung erheischt, daß der junge Lecoq jährlich einige Reusen und unter andren auch nach Berlin vornehmen muß und alsdann meine Tochter bey mir absehen wird.

Berlin ben 14. Oftober 1794.

Unfre Ausstellung wird fleißig besucht, sie ist auch brillanter als die lettere, nicht allein an schön vergoldeten Rahmen, sondern auch an guten Bildern. Bon Ihnen haben wir Ihr schönes Bild von der Brandes als Ariadne und Ihre liebe Frau und Tochter die Sie mir geschenkt haben.

Vom Sohn bes alten Weitsch haben wir ein schönes Kniesstück, sein Bater mit wegsehenden Augen, die Pallette in der linken hand und mit der rechten einen großen, weißgrauen Pudel umfassen; vom Vater haben wir eine große waldigte Landschafft, von Klengel auch eine sehr gute Landschafft mit schöner Staffage. Vom herrn Jingg 4 schöne Zeichnungen, von Lücke 6 kleine in Ohl gemalte Landschafften und 3 in Aquatinta gezeichnet, die alle (einige Perspecktive Fehler abgerechnet) schön sind; 4 Landschafften von H. Jingg. Die Anzahl der Besuchenden beläufft sich des Tages von 70 bis zu 260, einen Tag mehr den andern weniger. Meine Familie hat sich seit 14 Tagen wieder um 2 Großkinder, ein Junge in Potsdam und ein Maeschen in halle vermehrt.

Ich wünsche, daß sich die Ihrige möge wohl befinden, empfehlen Sie mich derselben.

. Berlin, 27. Muguft 1795.

Ich habe lange nicht das Vergnügen gehabt Ihnen zu schreiben noch etwas von Ihnen zu lesen.

heute ift mein Brief etwas interressirt und meine Tochter Henry giebt Gelegenheit baju. Wir haben biefen Sommer (NB. fie ift feit 6 Monathen mit ihrem Mann und 3 Rindern nach Berlin versett worden und wohnt ben mir) in unserm Hause die rothe Ruhr gehabt woran ihre 3 Kinder, ihre Magd und noch ein junges Mädchen frant waren (ich spührte an mir einige Anzeigen, aber es blieb ben ben Anzeigen) bas jungfte Rind ftarb, die anderen 4 Personen genasen, aber dieser Tod ging meiner Tochter fo fehr ju herzen daß fie etwas Berftreuung bedarf, und sie glaubt diese auf einer Reuse etwan von 6 Wochen nach Dresden zu finden. Könten Sie ihr etwan ein Logis von ein paar Stuben im Saufe einer guten Familie für fie, eine Kinderfrau und zwey Kinder von 6 und 3 Jahren auf 6 Wochen vom Anfang 7 ber bis jur Salffte 8 bers empfehlen und mir ju: gleich schreiben maß man etwan dafür verlangte, so mürben Sie uns Benden sich sehr verbindlich machen; und um nicht in Dresden gang mußig zu sein wolte sie dorth eine Kovie Ihres Portraits des regierenden herzog von Braunschweig machen, wenn Sie etwan dieses Portrait welches Sie ehmals gemahlt

<sup>1</sup> heinrich Isaat (geb. 1767), wurde Beiftlicher und lebte fpater in Salle.

<sup>2</sup> Sophie henriette, geb. 1770.

haben befäßen und ihr leihen wolten. Aber Bendes bitte ich mir eine baldige Antwort von Ihnen aus, ich habe auch an Berrn Bruel Dieserhalb geschrieben, welcher Ihnen vermuthlich davon fprechen wird. herr Beitsch mahlt jest die Pringeffin von Preuffen und ihre Schwefter Die Gemablin bes Pringen Ludwigs, wie fie Benden ben ber Bufte bes Konigs fteben, Die etwas hochgestellt ift, und fie mit Oliven Blättern fronen und mit Rofen umschlingen, Diefes Bild merben [fie] bem Ronig ju feinem Geburths Tage dem 25. 7 ber fchenfen und foll ausgeftellt werden. Der Unfang ift ichon febr gut, aber er hatt eine Methode die mir nicht gefält, ben fo großen Gemählben wie Diefes, wie Beinis, wie Sardenberg, mahlt er die Ropfe nach ber Natur auf Bruftftud Leinwand und topiert fie bernach auf Die große Leinwand, bas ift freilich bequem aber bas große Bild verliert in bem Ropfe Die Originalität. Der Minifter hatt ibm in ber Neuen Munte auf ber Konigs Borftabt ein Logir eingereimt und ju mehrerer Bequemlichkeit hatte Beitsch feine Frau aus Braunschweig bertommen laffen. Er hatt eine große Kertigfeit im Mahlen und ift bennah fo bescheiden wie Gie mein lieber Freund!

Sonst giebts in unser Aunstgeschichte wenig neues, ein junger Künstler nahmens Schuhman geht heute von hier nach Rom über Dresden, Prag, Wien u. s. w., er ist nicht ohne Fähigsteiten, er erhält von der Academie oder wenn Sie wollen vom Minister aus der Casse der academie das Stipendium daß Carsten bießher dort genoß, in 3 Jahren werden wir sehen waß aus ihm wird geworden sein.

Berlin, 14. Januar 1796.

Jest geht alles wieder gut, bis auf ein frankes Bein (daß sich aber boch allem Ansehen nach mit großen Schritten zu Genesung anläßt) befind ich mich sehr wohl, mit dem besten Apetit eße ich alles waß mir vorkommt von des Morgens bis in die Nacht, denn wenn ich von Tische aussteht so nehme ich allemahl ein Stück roggen Brodt mit und das Eß ich gegen Ein Uhr zu Mittag wenn das Eßen nicht zeitig genug auf dem Tisch ist und um 1 Uhr in der Nacht wenn ich aushöre zu arbeiten (oder ben der Arbeit) mit dem größten apetit der Welt und nachher gehe ich mit eben dem Apetit zum schlafen zu Bett und denke offt daben daß ich ebenso freudig ins Grab gehen

werde wenn Gott mich abruffen wird, und in 5 Minuten schlaf ich ein, binde einen Faden an meinem Wecker an der Uhr (denn mein Bette steht gerade vor ihr) um meinen Daumen, und um 7 Uhr bin ich wieder da, und mit dem Tage an die Arbeit, da kommen denn offt angenehme, uninteressante, auch unangenehme Besuche die mich die kurzen Tage noch kürzer machen, aber ich habe Geduld mit allen und hole des Abends wieder ein waß sie mich ben Tage versäumt haben. Aber verzeichen Sie liebster Freund daß ich Sie mit so unbedeutendem Zeug auch um Ihre Zeit bringe.

[Anfang Mai 1796.]

Bon den Ihnen sehlenden alten Blättern will sich immer noch nichts auffinden laßen, auch kann ich jest wenig ausgehn, der tägliche Umgang mit einem lieben reigenden Mädchen und die vielen Nächte die ich mit ihm durchwacht habe, haben meine Beine wieder in einen solchen Justand versetzt daß ich bennah nicht mehr ausgehen u noch weniger reiten kann, daß sit ich nun unter den händen eines Bundartstes und habe ein Bein rund um vom Fußgelenk bis an die wade voller löcher und singe das hallische Studenten lieden "Ich bin ein armer Teusel ich kann nicht mehr marschiren" u. s. w. Aber vom Kopf bis an die Knie gehts ganz gut, sagen Sie davon aber nichts in Ihrem hause daß könte Ihre liebe Familie der ich mich sehr empsehle scandalisiren.

Berlin ben 27. Man 1797.

Madam Servandony, eine angehende Künftlerinn, wünscht Ihre Befanntschafft zu machen und hat mich gebethen ihr einen Brief an Sie mit zu geben.

Ich bediene mich dieser Gelegenheit um Ihnen zu sagen, daß ich in diesem Jahr noch nichts gemacht habe daß ich Ihnen mitschicken könnte, es sind alles Kalender Blätter, die sest in der Michaelis Messe bekannt werden. Ihr Klebe Band wird also bis dahin sich [gedulden müssen], aber alsdann werden auch destomehr Steuern kommen, es scheint auch, daß es nicht mehr so rasch von der Hand geht wie ehmahls, woran denn wohl das immer mehr zunehmende Alter Ursach ist.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlinn und Rindern und bleiben Sie immer gefund und mein Freund.



Sipende Frau mit Kind

#### Druck und Schmuck der neuen evangelischen Gesangbücher

Mit acht Abbilbungen Bon Universitätsprofessor DDr. Johannes Fider, Strafburg

och das lette Sahr des vorigen Sahrhunderts hatte ben erften Unftoß wieder gegeben gur wurdigen Uusstattung des wichtigsten, aber am meisten in seiner äußeren Gestalt verwahrlosten Bolksbuches, und ein balbes Menschenalter ift jest vergangen, bag bas erfte in Druck und Schmuck bis zu Vorsatpapieren und Einbanden gang einheitlich kunftlerisch ausgestattete Gesangbuch, bas von Elfaß=Lothringen, ausgegeben worden ift. Un 30 neue evangelische Gefangbucher find seit Anfang unsers Jahr= hunderts in verschiedenen Gegenden Deutschlands (und ber Schweiz) erschienen, wobei die verschiedenen Formen (Schmuck-, Schul-, dunne Ausgaben), in denen die einzelnen bergeftellt murben, nicht befonders gezählt find. Es ist daher wohl nötig, einmal Überschau zu halten, was seither auf diesem besonders wertvollen Felde in Druck und Schmuck geleistet worden ift. Schabe, bag bafur auf ber Bugra keine zusammenfassende Stätte vorgesehen war. Auch hier kann nicht baran gebacht werben, bas einzelne aufzuzählen und durchzusprechen. Nur einige Proben sollen gezeigt und die Frage beantwortet werden: wie stellt sich die allgemeine Bilanz für den künstlerischen Kortschritt?

Es ift im gangen ein Dugend von Gefangbuchern, bei benen eine kunstlerische Durcharbeitung vollzogen ober boch wenigstens ber Bersuch einer einheitlichen Durchbilbung gemacht worden ift. Beobachten läßt fich, bag die fur die beiden verschiedenen Ausgaben des elfässischen Buches fest= gestellten und durchgeführten Grundfage fich bemährt haben und im allgemeinen angenommen worden find. Die verwendeten Mittel und auch die ins Auge gefaßten Biele find aber verschiedenartig. Bei einer Mindergahl hat man sich mit einer gut wirkenden Letter und mit einem mehr ober minder forgfältig erwogenen Sagbilbe begnügt und mit fast angstlicher Scheu allen bilblichen Schmud ferngehalten. Bei ben andern ift freundlicher, bei einzelnen oft überreicher Schmuck über bas Buch ausgebreitet, in ber Regel von einer hand, in einem foeben ausgegebenen von einer gangen Reibe verschiebener - fehr jum Schaben der Aufgabe. Bei der Mehrzahl ift auch die herstellung einheitlichen Borfages und funftlerischer Einbande in bas Bert einbezogen, so daß doch wenigstens die Möglichkeit gegeben ift, auch ein geschmackvolles Banges zu erhalten. Die bruderischen Formen find verschieben. Außer ber Neubeutsch — bei ber es sich als ein empfindlicher Mangel gezeigt hat, daß ein Mittelgrad zwischen der Nonpareille und ber verhaltnismäßig groß geschnittenen Petit nicht vorhanden ist — und der Liturgisch hat die Offenbacher Schwabacher und die Schrift Rudolf Rochs Boben gewonnen. Leiber hat ber Notenbruck nicht Schritt gehalten

mit ben Fortschritten ber Schrift. Das gang gurude gebliebene Bild bes Notensages ftort, ja zerftort in manchem neuen Gesangbuch die gute Wirfung ber andern Ausbrucksformen. Erft recht verschiebenartig find die Schmudmittel und die in ihnen sich darftellenden kunftlerischen Unschauungen, von archaistischer bis zu sehr bewegter neuzeitlich realistischer. Reichere Farbengebung über bas Rot binaus ift vereinzelt geblieben; burchgeführt ift fie in einer ein= zigen Ausgabe, nur in Borfappapieren ift fie häufiger verwendet. Man erstaunt, wie auch bei sonst recht guten Büchern dieser kunftlerischen Gruppe einfachste Gesetze bes Druckes vernachlässigt werden und wie die kunstlerische Gesamtwirkung burch manches Ungelenke und Rleinliche geftort wird. Die Zusammenstimmung von Bild und Druck, auch von Bilblinie und Letter, ift in einigen Buchern gang beiseite gestellt. Es fehlt doch noch sehr an der Einheitlich= feit der druckfunftlerischen Arbeit. Biele unfrer Runftler wiffen zu wenig um die Schrift Bescheid. Auch der besondere Zweckgebanke bes Gesangbuches ift in einigen ber Bucher häufig völlig verwischt. Bas Meifter D. hupp aus seiner vollendeten Kenntnis der Meisterbucher der Vergangenheit und mit seinem sicheren Gefühle fur bas Drudwert und feine individuelle Bestimmung geschaffen bat, wird nachft bem Borbilde ber großen Zeit bes Buchbrucks und ber firchlichen Bolkskunft immer muftergultig bleiben.

Tief unter diesen kunstlerisch ausgeführten Gesangbüchern steht eine Gruppe andrer Drucke, in denen gerade erst ein Hauch des Fortschrittes zu spüren oder in denen eben nur ein erster Anlauf zur Besserung genommen worden ist: man hat eine etwas bessere Type verwendet oder man hat wenigstens ein kunstlerisches Titelblatt oder eine andre kunstlerische Beigabe vorangestellt, gewöhnlich in völlig unorganischem Nebeneinander, so etwa, wie wenn man einer alten Scheune ein reiches Portal geben wollte. Da und dort noch ein Ornament — was wird aber noch von Kindischem und Spieligem dabei verwendet!

Bedeutend zahlreicher als die Bucher dieser Abteilung sind die neuen Gefangbucher, die völlig unverändert, als ob es gar keinen Fortschritt gabe und niemals Borbildliches geschaffen worden wäre, die alte erschreckende häßlichkeit in Type und Sathild erneuern, von den Einbanden und den gelegentlich durch die Buchbinder dem Titel vorausgestellten Bildern, gewöhnlich hochgestellten Breitbildern, ganz zu schweigen. Genau so wie in der übelsten Zeit, den sechziger, siebziger und auch noch den achtziger Jahren.

So steht es also mit ben neuen Gesangbuchsbrucken. Aber diese 30 Gesangbucher sind nur ein Teil der vorshandenen. Wo sind benn die vielen andern? Unter ihnen bie besonders großer Kirchenprovinzen? In völliger Unbekummertheit ruht hier ungestört weithin sich dehnendes Ödland: in aller Stille wird in Auflage um Auflage in vielen tausend Exemplaren der herkommliche Text in der unveränderten trostlosen Dürftigkeit und Leere nüchternsten Zeitungsdruckes immer aufs neue wiederholt — winterlich in unser Bolk geworfen worden ist, was sich ausgebreitet und die alte sichere Empfindung fur das Gediegene und Charakteristische verarmt und verdorben hat? Was gibt es hier fur Möglichkeiten, unserm Bolke das Erbe der Bäter wieder fruchtbar zu machen, die Personlichkeiten seiner Dichter und Sanger lebendig vor die Seele zu stellen



Reformierte Kirche ber beutschen Schweiz (1913) Lob: und Danklieder (S. 1)

fahl und durr, mahrend doch nebenan blubende Gefilde fich ausbreiten: hier ift ber Frühling übers Land gegangen und hat unfre alten berrlichen Lieder mit Grun und Bluten geschmudt, bag fie nun mit neuer, noch hoberer Freude gelesen und gesungen werden und zu neuem innern leben Berg und Sinn hoher heben. Wenn doch die, die es vor andern angeht, unfre Rirchenregimenter und unfre Runft= ler, mußten, mas unfre lieben, schonen Liederbucher unfern Rindern gegeben, wie fie unfern Alten das Berg marm gemacht haben und wie doppelt teuer allen ber fostbare Inhalt mit ber ichonen, wurdigen Form geworden ift. Belche Freude haben allein die Titelblätter des elfässischen Gefangbuches, die als Schmuck von hunderttaufenden von Beihnachtslieder-Sammlungen ins Feld gesendet worden find, unfern Soldaten braugen gebracht! Es mogen von den Kunfthandlungen oder Kunftzeitschriften noch so viel gute Bildwerke und noch fo billige ausgegeben werden, fie dringen doch nicht gang ins Bolk. Aber unfre Gefang= bucher kommen in jedes haus, in jede, auch die einsamfte Sutte, und wenn bann bas Buch bort aufgeschlagen wird, glangt es im Zimmer auf wie ein Leuchten, und es geht von bem Schmucke und von ber Karbe aus auf die Gefichter wie Sonnenschein. Bildet fich bier nicht wieder unmerklich bas Gefühl bafur, daß bas inhaltlich Wertvolle auch eine schone, wurdige Form haben muß? Bacht hier nicht wieder auf ber Sinn fur bas Echte, fur bie Schönheit des Schlichten und die Bahrheit echter Empfindung gegenüber dem Guglichen und Unschonen, mas



Cachfen (1910). Titelblatt

und edelste Güter der Geschichte in vertiefter Anschauung ihm wieder zum reichen Besitze werden zu lassen! Hier sind Wurzeln, aus denen aufs neue fräftige, reiche, gesunde Bolkstunst aufwachsen kann. Kirche und Schule, die alten von der Geschichte gewiesenen Mächte und Mittelpunkte für die Bildung unsers Bolkes, haben auch in dieser Hinsicht ihre große Aufgabe, und beide treffen sich gerade in unsern besonders wichtigen Bolksbuche, dem Gesangbuche.

Bis jest ift boch ein guter Anfang gemacht, und feine Frage: bas Bert schreitet fraftig vorwarts. Bie ftart bas



· DIE FESTZEIT

Elfaß:Lethringen (1907)

zu dem Auflage: Druck und Schmuck der neuen evangelischen Gefangbücher

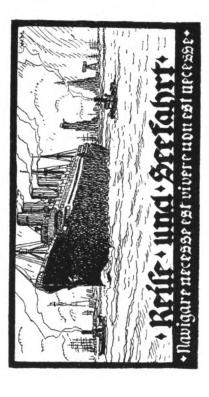



land, das entging Phara-o-nis Hand. Ay-ri - e - leis!

2 Herr, du wollst unser G'leitsmann sein wehren dem Unfall auf dem Weg! und mit uns gehen aus und ein und zeigen alle Steig' und Steg', Agrieleis!

3 50 wird kein Berg noch tiefes Tal, fröhlich komm'n wir an unsern Ort, wenn du uns gnädig hilsest fort. kein Waff'r uns irren überall; Anrieleis!

186 da man auf zum Himmel steigt! Johann Walthers Gefangbuch 1524 be : gan : gen wi . der dich, ver-O Da = ter der Barmher zig-keit, ich fal = le dir zu ver-stoß' den nicht, der zu dir schreitund tut von Her-zen gib mir al-les gnä-dig-lich durch dei ne gro-he Gu : te! und die Klagestimme schweigt. mir die Steige, Drum so zeige Magdalena Sibylla Rieger, 1707—1786 Weise: Aus tieser Not schrei' ich zu dir wenn die Deinen nicht mehr weinen mir sich droben völlig zeigt, Was ich 6 Bis im Lichte Be, Be! dein Gesichte Su ... Bu .. 186 Buße

Auch mich hast du versöhnt mit

Wunderta

2 Durch deiner Allmacht

hilf mir aus meiner Seefennot und gib mir beinen grieben! nimm von mir, was mich quälet; durch deine Weisheit schaffe Rat,

lenk' meinen Billen, gib mir

woran es sonst mir fehlet;

Du bist's allein, der in uns

das Wollen und Dollbringen.

und laß mein herz nicht wanken! Derleih', daß nun und nimmer-4 O heil'ger Geist, du wahres verlaß mich in Dersuchung nicht Regierer der Gedanken, (d) affit 3 O Jeju, der am Kreuze starb Kraft

mehr Begier nach Wolluft, Gelb und in meinem herzen wohne!

und uns ein ew'ges Heil erwarb, du wollst dich mein erbarmen!

aus Liebe zu uns Armen

Sachfen (1911) Reformierte Gemeinden

3u dem Auffaße: Druck und Schnuck der neuen evangelischen Gesangbücher

Bremen (1917)

Bedürfnis ist, erweist wohl am besten, daß gerade das reformierte Kirchentum in dem Gesangbuch der deutschen Schweiz eines der künstlerisch am reichsten ausgestatteten Gesangbücher hat ausgehen lassen. Aber aufs Ganze gesehen: es ist doch erst ein kleiner Teil unsrer Kirchensgemeinschaften, der sich dessen bewußt geworden ist, daß

die nicht zu überwinden ware, selbst die schlimmsten: Gleichgültigkeit und Bureaukratismus. hier darf es keine Unmöglichkeit geben. Denn hier ist kostbarstes Gut: ein Schatz, der, gehoben, tausendfach sich mehrt, und ein Schatz, der nicht erst gesucht und gefunden werden muß, nein, ber auf den Schul= und den Kirchenbanken, auf dem







2. Willkommen sei, du schöner Stern! Du bringstuns Christum, unsern herrn, der unser lieber heiland ist; darum du hoch zu loben bist.

3. Ihr kinder follt bei diesem Stern erkennen Christum, unsern herrn, Marien Sohn, den treuen hort; der leuchtet uns mit seinem Wort.

4. Gotts Wort, du bift der Morgenstern, wir können dein gar nicht entbehrn, du mußt uns leuchten immerdar, sonst sitzen wir im finstern gar.

wir im finstern gar.
5. Leucht uns mit deinem 6längen klar und Jesum Christum offenbar, treib aus der finsternis Gewalt, daß nicht die Lieb in uns erkalt.

Hannover (1910)





Seffen (1915)

11

bie Kunfte alle dazu gegeben find, um zum Dienste beffen verwendet zu werden, der sie gegeben hat, und es find doch nur erst einige wenige Gesangbucher, die sich den schönen Liederbuchern früherer Zeiten wurdig an die Seite stellen können. Ich kenne wohl mancherlei Schwierigkeiten, die sich der kunstlerischen Ausgestaltung unsers kirchlichen Bolksbuches in den Weg stellen. Aber ich wußte keine,

Wege und an den Zäunen offen zutage liegt. Schweres Bersäumnis, ja schwere Verschuldung ist es, ihn nicht zu heben. Und gerade jest und in den kommenden schweren Jahren muffen wir alles und jedes sammeln und frucht-bar machen, was wir an lebendigem Gute in Kirche und Volk haben. Das sage sich jeder, den es angeht. Und es geht einen jeden von uns an.

Unmerkung: Aus friegstechnischen Gründen war es leider nicht möglich, mehr Proben aus den verschiedenen Gesangbüchern zu bringen in der Weise, wie sie besprochen und wiedergegeben sind in den beiden Schriften über Drud und Schmud des evangelischen Gesangbuchs für Elsaß-Lothringen (1902, 1908) von J. Fider, wo sämtliche fünstlerische Schmudstüde samt Einbänden und Borsappieren wiedergegeben sind. Wir planen die Herausgabe eines Sonderheftes über evangelische Gesangbuchtunft. Die Schriftleitung.

17

#### Reineke Ruchs von Goethe

Mit 54 Originalholgidnitten von Walther Klemm. Guftav Riepenheuer Berlag, Weimar 1916 Bon Professor Sans Loubier, Berlin

enn wir diesen prachtvollen Folioband ber neuen illuftrierten Ausgabe des Reinete Fuchs vom DE: tober 1916 vor und liegen feben, fo merten wires ihm wahrhaftig nirgends an, daß er mitten in ben Noten bes großen Krieges entstanden ift trop aller Materialknappheit und trop aller Personal= und Arbeitsschwierigkeiten, unter benen bas beutsche Buchgewerbe schon im Jahre 1916 gu leiden gehabt hat. Wir unterschreiben gern, mas der Berleger in seinem Prospekt fagt: "In dem Buch ift durch innige Busammenarbeit von Runft und Sandwerk ein illuftriertes Buch geschaffen, bas als ein Monument urdeutscher Buchfunft bafteben wird zum Trop auf bas Kriegsjahr, bas fein Entstehen wohl erschweren, nicht aber verhindern konnte." Ja, dieser Reineke Ruche ftellt eine handwerkliche und funftlerische Mufterleiftung echt beutscher Buchkunft bar. Inwiefern, bas wollen wir fogleich, wie es fich fur Diese Fachzeitschrift geziemt, an ben Einzelheiten seiner technischen und kunftlerischen Ausstattung untersuchen.

Bunachft ift es bem Berleger burch rechtzeitige Borforge geglückt, für die 172 Folioseiten noch ein untadelhaftes Druckpapier zu beschaffen. Die ersten 150 Eremplare find auf ftartes van Gelber=Butten gedruckt, die übrigen 500 Eremplare ber Auflage fogar, was noch höher anzu= schlagen ift, auf ein schones starkrippiges, schlohweißes Papier von beutscher Machung, mit bem zeitgemäßen Bafferzeichen einer gepanzerten Fauft. 216 Druckschrift wählte Riepenheuer die alte, noch heute lebensfrisch ge= bliebene Drugulin-Fraktur, die wir bei einem Goethe-Druck immer gern feben werden, weil fie etwas vom Zeitcharafter wiedergibt. Und zwar hat er die Type, dem Folioformat bes Buches entsprechend, in bem großem Mittel-Grabe genommen. Go ergibt fie mit breiten Papierranbern gar stattliche Seitenbilder voll urwüchsiger Rraft für den eben= mäßigen Sat der Goetheschen Berameter. Gine volle Zeile Durchschuß bei allen Absagen, und an deren Anfängen In= itialen aus einem großeren Grabe ber gleichen Schrift, bas gibt eine gute Glieberung. Auch an die Unfange ber Gefänge find nur schlichte Berfal-Initialen gefest, die jedes weiteren Schmuckes um fo eher entbehren tonnen, weil ber Illustrator Ropfbilder an den Anfang eines jeden Ge= fanges eingefügt hat, wie auch die Gefange jedesmal in fleinen Bilbern auslaufen. Bor jeden neuen Gefang ift überdies splendide ein 3mischentitelblatt in Untiquasat eingeschaltet, - eine willtommene Ruhepause fur ben Lefer.

Die schlichte Schönheit des gut abgewogenen, rein typosgraphischen Titelsates sei gebührend hervorgehoben. Die altbewährte Druckwerkstatt von Drugulin bürgt für besondere Sorgfalt und Güte in Sat und Druck.

Sobald wir auf bem Titel gelesen haben, daß die Orisginalholzschnitte, es sind 54, von Walther Alemm herrühren, wissen wir, daß hier einer der besten Illustratoren am Werke war, die wir zurzeit in Deutschland haben. Und zwar gehört Alemm zu den wenigen Buchillustratoren, die heute noch den Holzschnitt pflegen und — das sei sogleich einzufügen erlaubt — mit dem besten Erfolge pflegen.

Denn bekanntlich ift nicht nur fur bie Ginzelgraphit, fondern auch als Buchilluftration die Steinzeichnung jest Trumpf. Begen ber leichter zu beherrschenden Technit, bie bie Driginalzeichnung bes Runftlers schnell und ohne weitere Schwierigkeiten auf die Drudplatte nieberschreibt, ober, wie die Runftler es felbft ausbruden, um ber Er: haltung ber kunftlerischen Impression willen haben bie modernen Runftler, wie Slevogt, Corinth, Balfer, Meid, Preetorius, Jadel und viele andre die Steinzeichnung wieder in bas gedruckte Buch eingeführt, unbekummert barum, bag ber Typenbruck mit feinen ftrengen Linien und der leichtbewegliche fluffige Steindruck fich nicht allzugut vertragen und, wie manniglich befannt, zweierlei Druckpreffen und mehrmalige Druckprozeffe erheischen. Daburch find wir von der muhfam wiedererrungenen Einheitlichkeit von Tope und Bild im Buch in den letten Jahren leiber - wieder mehr und mehr abgefommen.

Ich begruße es barum jedesmal mit einer besonderen Freude, wenn mir ein neues Buch mit Solgichnitten begegnet, wenn fich ein Buchilluftrator ber einheitlichen Buchwirkung zuliebe die Mube nicht verbriegen läßt, die schwierige handwerkstechnik des Driginalholzschnittes zu erlernen, um feine kunftlerischen Gebanken barin gum Ausbruck zu bringen. Es ift nun einmal nicht anders: nur Die Holgschnitte geben mit ben Typenseiten in ber Strich= wirkung und in ben Schwarzweißwerten ebenso wie in ber Drucktechnik einheitlich zusammen, wie dies feit ben erften illuftrierten Inkunabeln gang genau erprobt ift. Der Berleger felbst schrieb mir bei Ubersendung bes Buches, er habe zum erftenmal wieder in neuefter Beit ben Berfuch gemacht, die Solgichnittechnik fur ben Buchbruck zu verwenden, und freue fich, einen wirklich außerordentlich guten Erfolg bamit erzielt zu haben.

Also zu ben Künstlern, die den Holzschnitt besonders in der modernen slächigen Schwarzweißwirkung pflegen und meisterhaft beherrschen, gehört gegenwärtig neben E. R. Beiß in erster Linie Balther Klemm. Sein Reineke Fuchs ist dafür ein neuer, vollgültiger Beweis. Das Thema, das deutsche Tierepos in seiner Holzschnittkunst zu beshandeln, mußte ihn stark locken, kennen wir ihn doch als beredten Schilderer des Tierlebens durch eine Reihe

charaktervoller Einzelholzschnitte. Wie ift er nun an die neue Aufgabe herangetreten, und wie hat er fie gelöft?

Betrachten wir die Bilber Seite um Seite, fo gewahren wir überall, wie unfer Runftler die Tiere ftudiert, wie er fie nach ihrem Bau und ihrer Geftalt, nach Mienenspiel und Bewegung, nach Gang und haltung und Lebensfuhrung beobachtet, ich mochte fagen, auf Schritt und Tritt belauscht hat. Es ift eine Freude, Diese charafteriftischen Tier= bildniffe und biologisch getreuen Tierfgenen zu betrachten. Und was weiß er aus bem Solgftocf in feiner brillanten Technik herauszuholen? Die ftark wirkenden Kontrafte von hell und Dunkel, von grellem Beig und tiefem Schwarz find gerade ihm zu eigen. Bewundernswert ift es ferner, welche feinen Salbtonubergange, grauen Mitteltone er burch seine Sandhabung des Flächenschnittes hervorzubringen vermag. Virtuos ift die Behandlung des Stofflichen, wie wir fie gewahren in tem gottigen Fell bes Baren, bem blanken Fell bes Fuchses mit ben Glanglichtern in seiner weichwolligen Rute, in bem Samtweichen ter Rate, bem Klaum des Safen, der Mahne des lowen. Kurwahr, er hat uns prachtvolle Tierbilder aus feiner Beobachtung ber Natur heraus, und dazu in glangender holgschnittechnit, gegeben. Man hat viel Freude an feinen Bilbern.

Aber, so frage ich mich, hat er die Illustrierung von Goethes Lierepos damit erschöpft, hat er sie recht eigentslich getroffen? Wo bleiben der frische Humor, die beißende Satire, die Moral, die gerade die Grundmotive für unfre beutsche Lierfabel bilden, und an denen es doch auch Goethe nicht hat fehlen lassen? Wo bleibt der Vergleich mit allen menschlichen Schwächen und Lastern, der uns an Goethes "unheiliger Weltbibel", wie er sein Buch selbst nannte, immer von neuem reizt? Klemm ift uns in seinen Vildern

tung, der alte Wilhelm Kaulbach, der 1846 seinen illustrierten Reineke Fuchs herausgab, schließt sich weit enger an Goethe an. Bei ihm finden wir getreulich jene figurenreichen Szenen am Hofe des Königs, die nach ihren Charakteren so einzgänglich gezeichneten Hofbeamten, dieglanzvollen Gerichtstage, die Sendboten nach Malepartus, das Familienichell in Reinekes Bau; da ist Humor, Wit und Heiterkeit gerade wie bei Goethe, man sehe sich nur Kaulbachs Kopfeleisten und Schlußvignetten an.

Sein Borganger in ber Illuftration von Goethes Dich=

Also, so gut und charaktervoll Klemms Tierbilder an sich auch sind, er bleibtein einseitiger, wird kein erschöpfender Illustrator der Goetheschen Dichtung. Das ist eine Besobachtung, die sich mir sogleich beim ersten Durchblättern der schönen neuen Ausgabe aufdrängte, und die sich bei weiterer Bertiefung in Dichtung und Bild nur verstärkte. Deshalb durfte ich mit ihr nicht zurückhalten, denn ich meine: Dichtung und Bild mussen sich meine: Dichtung und Bild mussen sich bei restloser Illusstrationskunst gegenseitig vertiefen und ergänzen.

Trot diefer Einschränkung bleibt freilich des Schonen und Genufreichen in diesem neuen Reineke-Buch, wie ich oben darzulegen mich bemuhte, noch genug, so daß wir Berleger, Drucker und Kunftler dafur Dank wiffen wollen.

Und dem Verleger Riepenheuer, der und in seinem jungen Berlag schon manches schöne Buch beschert hat, sei dafür noch besondere Anerkennung gezollt, daß er für den stattlichen Folianten in so gutem Material mit so künstlerischer Ausstattung, zu der noch ein solider, hübscher Halblederzeindand hinzukommt, den heute erstaunlich billigen Preis von 35 Mark angesetzt hat. Allerdings ist die Vorzugszausgabe mit signierten Abdrücken der großen Bilder in einem dunkelbraunen, marmorierten, blindgepreßten Ganz



### Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum

#### a) Ausstellungen im Deutschen Rulturmuseum

1. Ausstellung öfterreichisch=ungarischer Rriegegraphit

्रींड erfte Ausstellung bes mit bem 16. Dezember v. रि. ins Leben getretenen "Deutschen Rulturmuseums" wurde eine Ausstellung öfterreichisch=ungarischer Rriegsgraphit veranstaltet, die von Mitgliedern des f. u. f. öfterreichisch=ungarischen Kriegspreffequartiers eingerichtet wurde. Es war ein glanzendes Bild bes Konnens ofter= reichisch=ungarischer Runftler und öfterreichisch=ungarischer Buchkunft, bas fich in ben brei Raumen barbot, fo bag Seine Königliche hoheit Pring Johann Georg fich bewogen fühlte, die Ausstellung zweimal zu besuchen und eingehend zu ftudieren. Alle Gebiete ber Graphik maren vertreten, aber auch alle Kriegsschaupläge bes Weltkrieges. Das hier gezeigt murde, maren teine Bilder bes Saffes, sondern Zeugen abgeklärter Rube. Radierung, Solgschnitt und Lithographie wurden babei von ben einzelnen Runftlern gleich gemeistert. War uns auch bies und jenes schon bekannt, so gab es doch des Neuen manches zu sehen. Vor allem aber war es wertvoll, im Zusammenhang einmal bie Rriegsgraphik Ofterreich-Ungarns auf fich wirken laffen zu konnen. Mit Recht schrieb Julius Zeitler in bem fleinen hubschen Führer, der zu dem geringen Preis von 20 Pf. ausgegeben wurde: "In der Lat ein intereffantes Orchefter graphischer Charaftere, von dem fein ftrichelnden, bas Zuständliche fuchenden Luig i Rafimir bis zu dem detorativ fraftigen Beinrich Sonich, von bem aller Dufterniffe machtigen Rabierer Josef Bato bis zum linear schön gestaltenden Ludwig Segheimer, von unserem beroisierenden, heraustreibenden und fleigernden Alois Rolb bis zu ber rabierten, weben Rlage ber Alüchtlinge von Mar Pollad, von Al. v. Rubinnis Steppenaus: schnitten bis zu F. R. Golde Monumentalifierung ber padend rabierten Sturmangriffsphasen. Das Elend ber Rreatur in ben Pferben von Ferd. Undri wird niemanden unberührt lassen und die Karbenholzschnitte von Bittor Schufinsty geben mit temperamentvoll gehandhabten Mitteln Unvergleichliches. Der kuriose D. Laste, von bem man nicht weiß, geht er mit feinem Breughel-Blick auf Grotesten aus ober ift er unbefangen, versteht jedenfalls entzuckend zu erzählen; eine ungewöhn= liche Blidenergie in alpinen Szenen zeigt auch Lenard, folib find auch die Steinzeichnungen Stefan Zabors."

Daß auch Kriegsplakate mitausgestellt waren, werden manche Besucher ber Ausstellung mit besonderer Freude begrüßt haben, zumal bekannt ift, daß auch hierin unfre Bundesgenoffen sich trefflich versteben. Lager= und Not=

gelbscheine, Bivatbander sowie Drucksachen der verschiedensten Urt vervollständigten bas Gesamtbild der Ausstellung, die im Aulturmuseum einen großen Erfolg erzielt hat.

## 2. Ausstellung von Arbeiten Erich Gruners und hans Alexander Müllers

Bunächst war geplant, der Ausstellung österreichische ungarischer Kriegsgraphik eine solche der deutschen Kriegsgraphik gegenüberzustellen; bald zeigte sich aber, daß die vorhandenen Räume hierzu nicht ausreichten und eine solche späteren Zeiten überlassen werden mußte. So beschränkte sich die Museumsleitung darauf, wenigstens zwei Leipziger Künstler zum Worte kommen zu lassen. Auch ihre Arbeiten fanden gebührende Beachtung.

Erich Gruners Werke "Krieg. 15 Driginalradierungen" und "Kriegstagebuch. 12 Originalschnitte" waren den meisten ja wohlbekannt, wie auch seine Plakate für die Leipziger Kriegsausstellung, für die Ausstellung Kriegers grabmal und Kriegerdenkmal sowie sein Plakat für den Kaisers und Bolksdank für heer und Flotte. Neu war sein im Auftrag des Ministeriums des Innern zu Dresden geschaffenes Heldens und Gedenk-Buch, ein recht würdiges Werk, das einerseits die Namen der verschollenen und gesfallenen Gemeindemitglieder, sowie der im Lazarett Bersstorbenen, Ruhmestaten und Kriegsschicksale, anderseits Nachrichten über Kriegsschroften und Kriegsschife, Arbeitssopfer der Frauen, Kriegsbeginn und Mobilmachung, die Lazarette der Gemeinde usw. enthält.

Überraschend mar die Ausstellung hans Alexander Müllers, dieses jungen Runftlers, ber schon seit einiger Beit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen bat, überraschend nicht nur wegen ber Reichhaltigkeit ber Motive, sondern vor allem wegen feiner glanzenden Begabung, neben ernsten Bilbern lebensmahre und lebensfrohe Schildes rungen bis zur Rarikatur zu ichaffen. Röftlicher humor und feinste Runftlerbegabung spricht aus Blattern wie "Erzelleng kommt", "Die beiden Feldprediger", "Der Berpflegungsoffizier", "Der Stabsarzt" ufm. Mit menigen Strichen und wenigen Farben find glanzende Bilber gegeben, die jeden berghaft lachen machen. Wohl dem Bolk, deffen Offiziere und Kührer dulben, daß folche Bilber überhaupt möglich sind. Nicht ber Feind ift es, an bem ber Kunftler seinen humor ausloft, unfre eigenen Leute trifft er, ohne babei zu verlegen. Da über hans Alexander Müller in unfrer Zeitschrift demnächst eine zusammenfaffende Burdigung mit Bildern erscheinen foll, erübrigt sich hier, bes näheren barauf einzugehen.



Bato Josef, Aus ber Mappe: Im Kriege gegen Rußland 1914/1915, Die russichen Fadeln (Berlag Artaria & Co., Wien)

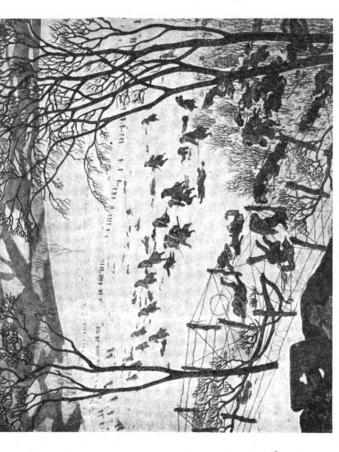

Bafel, Alfred, Ruffenangriff

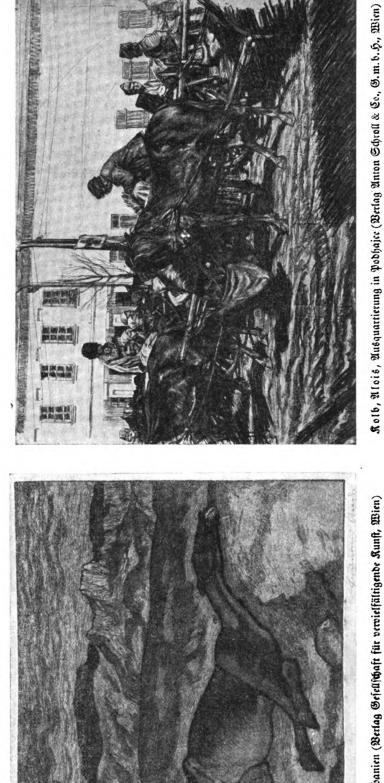

Unbri, Ferbinand, Aus Albanien (Berlag Gefellichaft für vervielfältigenbe Runft, Bien)

### 3. Ausstellung ber beutschen Rriegszeitungen

Die britte Ausstellung mar dem Leben und Treiben bei unsern großen "Ariegszeitungen" gewidmet. Erfreulicher= weise hatten sie alle zugefagt, ja bie meisten hatten eigene Bertreter zur Ginrichtung entfandt. hier zeigte fich aber fofort, welche Rolle unfre Rriegszeitungen im Leben bes Beeres spielen. Der Raum reichte bei weitem nicht. So konnten bie verschiebenen Rriegszeitungen sozusagen nur "ihre Bisitenkarten abgeben", um in den kommenden Bochen nacheinander ausführlicher zur Darstellung zu gelangen. Beteiligt maren bie Rriegszeitung ber 1. Urmee, bie Champagne-Ariegszeitung, die Kriegszeitung ber 4. Armee, bie Liller Kriegszeitung, die Rriegszeitung ber 7. Armee, ber Champagne=Ramerad, bie Rriegszeitung ber 10. Urmee. Über die in der nächsten Zeit stattfindenden Ginzelaus= stellungen biefer und andrer Kriegszeitungen wird feinerzeit berichtet werben.

# 4. Ausstellung von Bucheinbanden aus Rlippfischaut

Eine eigenartige Ausstellung, die vielfach berechtigtes Aufsehen erregt, ift die von Bucheinbanden aus Alippfischhaut, die wir dem Landsturmmann Franz Martini verbanten. Sein Beruf als Buchbinder führte ihn ju Berfuchen mit Erfatftoffen zu Bucheinbanden an Stelle bes teuren Ralbpergaments. Er fand in ben hauten ber für bie Verpflegung gelieferten Klippfische ein Material, bas ihm für diese Zwede geeignet erschien. Zahlreiche Bersuche ergaben, bag er fich nicht getäuscht hatte. Die Saute find äußerst zäh und boch falzbar, dabei von einem gefälligen Farbentone. Um gang ficher zu geben, bat Martini bie haut bem Koniglichen Materialprufungsamt in Berlin zur Untersuchung übergeben. Das Resultat mar überaus gunftig. Bei 50000 Doppelbiegungen bat ber Bersuch abgebrochen. Die Streifen befanden fich noch in gutem Buftande. Inzwischen hat Frang Martini eine große Ungabl Einbande bergeftellt und alle Empfänger maren außerordentlich zufrieden. Die Kischhaut ist eine Urt von Pergas ment. Da auch fruber icon Fischhäute zu Pergament und Leber verarbeitet murben, kann man ben weiteren Berfuchen mit großer Spannung entgegensehen. Bir werben seinerzeit, sobald ausgedehntere Erfahrungen vorliegen, ausführlicher über Einbande in Kischhaut berichten. Jebenfalls aber tann unfre fleine Ausstellung Intereffenten nur empfohlen werden. Zeigt fie doch, daß folche Einbande ber weitesten Beachtung wert find.

## b) Vermehrung der Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums

#### 1. Stiftung ber Bibliothet Clemens

Bu unfrer großen Freude konnen wir mitteilen, daß bank ber Opferwilligkeit einer Ungahl Leipziger herren sowie von Mitgliedern der ersten und zweiten sachsischen Ständekammer es möglich geworben ift, die außerordent= lich wertvolle Bibliothet des verstorbenen Oberregierungs= rates Professor Dr. Emil Clemens in Dresben fur bas Rulturmuseum zu erwerben. Bu ben nicht unbeträchtlichen Rosten baben folgende Berren beigesteuert: Sofrat Dr. Adermann, Leipzig Berger & Wirth, Leipzig Geheimer Kommerzienrat Friedrich B. Dodel, Leipzig Rommerzienrat Mar Enders, Leipzig Hoflieferant Paul Franke-Augustin, Leipzig Berlagsbuchhändler Dr. Alfred Giefede, Leipzig Georg Grimpe, Leipzig Geheimer Rommerzienrat Benri Binrichsen, Leipzig Rommerzienrat Paul Anaur, Leipzig Soflieferant Rubolf Ann, Leipzig Bahnraderfabrit Köllmann, A .= G., Leipzig Generalbireftor Stephan Mattar, Leipzig Fabrifbefiger Paul Julius Meigner, Leipzig Frau Rommerzienrat Meyer, Leipzig Gebeimrat Stabtrat Osfar Meyer, Leipzig Bankier Wilhelm Mener, Leipzig Fabrifbefiger G. E. Reinhardt, Leipzig. Co.

Dr. Willmar Schwabe, Leipzig Kommerzienrat Hugo Senfert, Leipzig Berlagsbuchhändler Alfred Boerster, Leipzig Fabrikbesitzer Hermann Boß, Leipzig Geheimer Kommerzienrat Weichelt, Leipzig

Der besondere Bert der Bibliothet, die rund 7500 Bante umfaßt, liegt in den fast vollständigen Serien von Fachszeitschriften, die insbesondere für das Buch: und Schriftswesen von größter Bichtigkeit sind. Allen Stiftern auch hier herzlichster Dant für die hochherzigen Zuweisungen!

#### 2. Bermehrung ber Plakatfammlung

Im Museum ber bildenden Künste zu Leipzig befand sich bis jest eine Plakatsammlung von Kunstausstellungen der verschiedensten Zeiten, die der frühere Direktor des Museums Geheimer Hofrat Mar Schreiber gesammelt hatte. Diese Sammlung wurde, da sie enger mit den Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums zusammenshängt, laut Beschluß des Rates der Stadt Leipzig unserm Deutschen Kulturmuseum leihweise überwiesen, wodurch unsre Plakatsammlung eine außerordentlich wertvolle Bereicherung erhalten hat, zumal dadurch eine Anzahl älterer Plakate, die in den Museumsbeständen bisher ganz sehlte, nun durch besonders gute Stücke vertreten ist. Dem Rat der Stadt Leipzig sei auch hier für diese überweisung der herzlichste Dank gesagt.

# Bücher-und Zeitschriftenschau

Das Blatat. Beitfdrift bes Bereins ber Blatatfreunbe. 8. Jahrgang 1917. Wenn einmal bie Bebeutung, bie für ben gegenwärtigen Weltfrieg bas Werbewesen gehabt hat, mit grunblicher Ruhe überprüft werden wird, bann wird bie Macht, bie ihm als einem Beeinfluffer ber öffentlichen Meinung innewohnt, fich beutlich offenbaren und die Ansicht, es fei nur ein brauchbares Silfsmittel auf wirtschaftlichem Gebiete, fich gründlich andern muffen. In dem gegen Deutschland geführten Lügenfeldzuge ift bas Platat, bas Strafenbild, eine Baffe von mefentlicher Birfung geworben, nicht allein in ben analphabetischen Ländern, zu benen in dem Busammenhange dieser Ausführungen ber Art wegen, in der ihnen das Drudpapier ber Strafe Literatur ift, auch bie Bereinigten Staaten von Amerita gehören. Beinahe mehr noch in jenen andern gandern, in benen icon ein allgemeines Berftandnis für feinere und feinfte Wirfungen eines Platates vorhanden ift, Die, auf Die grobe Schlag: traft verzichtend, mit heimlichen, langfamen Bergiftungen ber öffent: lichen Meinung ihr Biel zu erreichen fuchen. Dafür, bag bas Platat im 20. Jahrhundert jur "Preffe" gehort wie die Beitung, haben bie Rriegsjahre fo viele Beispiele geliefert, wie viele nur immer jemand wünschen mag, ber bie Anwendung bes Bild: und Buchdrudes im Werbewesen als ein auch burch feine innere Entwidlung gleichberechtigtes buchgewerbliches Arbeitsgebiet verteidigen will. Dag biefes Rachgebiet, mit eigenen Fachvereinen und Sachzeitschriften, jest auch in Deutschland nach einer felbständigen Bertretung feiner außeren Entwidlung, die es in faum einem Bierteljahrhundert genommen hat, ftrebt, scheint felbstverftandlich. Aber vor 15, 20 Jahren bieß es noch, ben ameritanischen, englischen, frangofischen Mufterplataten ließen fich auch in funftlerischer Binficht nicht allzu viele beutsche vergleichen. Deshalb barf ber "Berein ber Platatfreunde" fich mit Recht rühmen, ein Bortampfer ber beutschen Platattunft geworden ju fein, die er nach allen Richtungen bin anzuregen und weiterzuführen ftrebt, als ein Mittelpuntt aller dem Platatwefen gewidmeten Bestrebungen, nicht bloß, wie sein ihm nun etwas zu eng gewordener Name befagt, als ein genießender und nicht ichaffender Sammlerverein. Die iconen hefte feiner Bereinszeitschrift werben rafch jur ftattlichen Banbreihe eines groß angelegten Sandbuches ber Platattunde. Dehr noch indeffen, als diefer ihr geschichtlicher Stoffwert ift bas lebendige Beispiel, bas fie geben, ihrer Sache von Wert. In ihren Blattern liegt eine erstaunliche Werbefraft für ihre 3mede, bie aus ber Anordnung bes Gangen und ber Einzelheiten unmittelbar wirft. Ein gleichwertiges Unternehmen, auch mas bie Ausstattung (ober, wie es gerade hier leider noch allzuoft mit einem unschönen Borte heißt, die Aufmachung) betrifft, fann faum ein andres Land ben beutschen Platatfriegsheften an bie Seite ftellen. Wenn weiterhin die Buchwerbeschriften, die Werbedrudfachen in Buchform, die neuerdings mit Recht aus ben Ergebniffen unfrer Buchtunftbewegung ihren Rugen ju giehen fuchen, eine noch ein: gebenbere Berückfichtigung im "Platat" finden würden, fo mare damit die von ihm gebotene regelmäßige Aberficht in vielleicht vielen erwünschter Weise vervollfommnet. Als eine buchtechnisch glüdliche Abung der Zeitschrift "Das Platat" barf die Gewohnheit gelten, in ihren nicht wenigen heften, Die als fleine Monographien ber Platattunft ausgestaltet find, ben Bilbteil und ben Textteil auf zwei Sonderhefte ju verteilen. Das hat den großen Borjug, wie j. B. bas den Berbemitteln für Tabakwaren gewidmete September: November:heft 1916 zeigt, nicht nur eine bequemere Benugung ju gestatten, sondern auch bei der Berftellung eine durch Cabrudfichten weit weniger eingeschränfte planmäßige Unordnung eines größeren Bilbstoffes durchführen ju konnen. Und ba gerade bei benjenigen Buchern, Die als Bestandteil eines Werfinhaltes umfangreichere

Bildwiedergaben ihren Lefern vorführen wollen, es durchaus nicht gleichgültig ift, ob auch ber Bilbteil fich ber Buchglieberung einfügt ober nicht, follte man eigentlich meinen, bas mit einer berartigen Anordnung gegebene Aushilfemittel, bas einfach genug ift, mußte eine viel allgemeinere Anwendung finden. Aber die Macht ber Ge wohnheit ift auch in ber Bücherherstellung ftarter als ber Fortichritt. Aus bem erften hefte bes Jahrganges 1917 bes "Platates" fei auf ben iconen Auffat von Sans Sachs "Bom Surrafitich" verwiesen, ber ben Empfindungen vieler Runftfreunde fraftige Borte verleiht. Bu lehrreichen Bergleichen, die weit über ihr engeres Thema hinaus: führen, verloden die beiden Abhandlungen über öfterreichische Rriegs: graphit von Ottofar Mafcha und über Kriegsgraphit in Krantreich von Otto Grautoff. Die Runft ber Strafe im Dienfte bes Rrieges, Die Diese Untersuchungen mit vielen Bildbeispielen erläutern, ift, mas bereits angebeutet murbe, für Betrachtungen über vergleichenbe Bolterfunde recht wertvoll. Lehrreich ift fie jedenfalls auch für bie Literaturpsychologie. Denn bie Fassungen ber fnappen Unterschriften auf ben Maueranschlägen geben manchen hinweis auf Die Mus: führung ber Buchfaffaben in ben Buchtiteln und Buchumichlagen, ein Busammenhang, ber einmal eine ausführliche Würdigung verbiente. Im zweiten heft bes Platatjahrganges 1917 nimmt hans Sachs fehr fachtundig ju bem jest wieber einmal lebhafter geworbenen "Platat und Plagiat": Streit Stellung und liefert baju in bem beigegebenen Bilberheft eine vortreffliche Busammenstellung, bie mir auch für bie rechtliche Beurteilung ber hier entftehenden Fragen bie etwas bunte Reimanniche Lifte ju übertreffen icheint. Bielleicht wird es einmal möglich fein, ausführlicher fich mit ben Buchtunftplagiaten überhaupt ju beschäftigen, die bin und wieder icon ju einer recht bedenflichen Erscheinung geworden find.

Forening for Boghaanbvaert-Robenhavn. Beröffentlichungen 1917. Gine nach außen und innen auf bas forgfältigfte abgeftimmte fleine Runftschrift ift bie Jahresveröffentlichung 1917 bes Danifchen Buchgewerbevereins: Julie Edersberg Optegnelfer om hen: bes Faber C. B. Edersberg. Meb en inledning af Emil hannover. Udgivet af Forening for Boghaandvaert Robenhavn 1917. (67 [72] Seiten 80 mit brei Lichtbrud:Bilb: tafeln.) Die schlichten Aufzeichnungen, Lebensbilder aus ber roman: tischen Runftepoche bes 19. Jahrhunderts, Die man neuerdings ju entdeden begonnen hat, find mit gewohnter Gute von der Ropen: hagener Fachichule für Buchhandwerf in 950 Abzügen auf ein glattes Belinpapier ber Forenede Papirfabriffer gebrudt worben, bie jahl: reich eingefügten Abbildungen ebenso wie die Lichtdrucktafeln mit großer Bollfommenheit wiedergegeben. Aber ben hauptreig bes Drudes bilben doch nicht feine taltnüchternen technischen Qualitäten, sondern die ebenmäßige, gludliche Stimmung, die fich in bem bunnen, schmalen Quartbande eine ihr angemeffene und genehme Buchform fchuf. Gin eigenartiger Buchjauber geht von dem an: fpruchlosen Berte aus. Man nimmt es in bie Sand, um barin ju blättern, und wird mit einemmal (aber mit gang modernen buch: gewerblichen Mitteln, ohne alle Stimmungstrifs) in vergangene Jahrzehnte ber alten Sundftabt verfest, von beren Menfchen es plaudert. Eine schöne Bereicherung der Jahresgabe bietet die fleine Gelegenheiteschrift, die die "Föreningen for Bothandtvert" in Stodholm anläglich ber Februar-Ausstellung 1917 ichoner schwedischer Bücher im Ropenhagener Runftgewerbemuseum bem banischen Berein widmete. Sie enthält eine Abhandlung über den älteften erhaltenen Korrefturbogen eines banifchen Drudes von bem befannten Renner ber Wiegenbrudgeit, Reichsbibliothefar Ifat Collijn (Det albfta bansta forrefruret ... Stodholm 1917). Auch auf bem Gebiete ber ertragreichen "Matulaturforschung" ein

Meifter, erläutert Collijn auf ben acht Seiten bes von Almquift & Wiffells Boftrnderi-Aftiebolag in Uppfala fcon gedrudten Quart: heftes ben getreu nachgebildeten Korrefturbogen und feinen Urfprung, wobei manche wichtige Andeutungen über bie Intunabeinfunde und bie Unfänge ber fandinavifden Buchbrudgefdichte gegeben werben. Der Bericht über bie banifche Fachschule für Buchhandwert 1916/17 bringt außer einer mit Abbildungen erläuterten fritischen Befchreis bung ber eben ermähnten ichwedischen Buchtunftausstellung einen Nachruf auf den Architeften Bilh. Bruun (1858 bis 1917), der fich um die Entwidlung bes neudanischen Buchgewerbes große Berbienfte erworben hat. Betrachten wir bie letten Beröffentlichungen bes banifchen Buchgewerbevereins in ihrer Gefamtheit und in ihren Bufammenhängen, fo brangt fich wohl ein Bergleich mit deutschen Leiftungen ähnlicher Art auf. Daß die danischen Drucke bei einem berartigen Bergleiche von geschloffenerer, ftilftrengerer Birtung er: scheinen, hat natürlich einen guten Grund. Die Bielgestaltigfeit (und mitunter auch die bloge Bielgeschäftigfeit) bes beutschen fünft: lerischen Buchwesens erftredt fich über fehr viel größere Gebiete als in den nordischen gandern, die in engeren Grenzen bleiben muffen. Dafür haben diese den unleugbaren Borteil einer intensiveren Ron: gentration, beren Arbeitbergebniffe nach überallhin wirten, ohne fich allzuhäufig zu zersplittern. So liegt in dem verärgerten Berlegerwort von der Dublettenmacherei doch eine für die äußere und innere Ent: widlung unfere Buchgewerbes recht beherzigenswerte Lehre. Die deutsche Buchfunftbewegung tonnte in ihren Leiftungen bisweilen fcon gesammelter werden und auch ben verlodenden Qualitäten und Quantitaten ber Luxuebucherinduftrie, Die ein unentbehrlicher Erager ber für bas billige icone Buch bahnbrechenben, beispielgebenben Liebhaberausgabe ift, gegenüber gefestigter. Dann werben auch wir rafcher ein Biel erreichen, bem bie Danen mit einigen ihrer Mufter: brude fich icon naherten, bas feine, icone, ftille Buch, bas von feinem Buchkunftwert und . werten tein Aufheben macht, auch bann nicht, wenn es mehr fein will und ift als bas anständige, landläufige Durchfcnittebuch der beften Berleger und Bertftatten. G. A. E. B.

Ansfiellung &. S. Chmde. Mai-Juni 1917. Berlin. Unter ben Linden 15. Bucherftube Unter ben Linden. (40 Ceiten, 80. Preis geheftet M 2 .-. ) Das gefällig angeordnete und ausgestattete Ausstellungeverzeichnis ift, in Unsehung feiner Bestimmung als Berbeschrift, nicht gerade übermäßig billig, fonft aber vortrefflich. Es gibt eine fehr gute Aberficht bes Wertes bes befannten Buch: fünftlere, in das Dr. Jos. Popp turg einführt. In Ehmde: Muftita von Knorr & hirth in Münden auf einem etwas ju dunnem, jeden: falls bei ben fraftigen Solgidnittwiedergaben burchichlagenbem, Papier gebrudt, enthält es wirfungevoll gewählte Bilb: und Casproben, dazu ein Bildnis des Runftlers. Weiterhin wird auf die ericbienenen Schriftgießereiproben, auf Die von Chmde gefchriebenen Adreffen, feine Ginbandentwürfe und feine Berbedrudfachen verwiesen. Auch die Beröffentlichungen über und von Ehmde werden angeführt. Mues in allem ein recht brauchbares Sandbüchlein für ben Buchfunstfreund und Cammier, bas als Mufterdrud baju noch einen felbständigen Bert besit. Bei ber Belegenheit biefer furgen Anzeige auf Die Arbeiten und Die Bebeutung Ehmdes für unfre Buchfunftbewegung und Buchfunftentwidlung naber einzugehen, erübrigt fich wohl. Sind doch die Proben feiner Tätigkeit für unfre führenben Buchfunftverlage in ben Sanben ber Buchfachleute und Buchfreunde. Aber bas barf boch wohl gefagt werden, bag gerabe eine jusammenfaffende Ausstellung wie biejenige, ber bas fleine Ber: zeichnis gewidmet murbe, am besten erweisen fann, ob ein Buch: fünstler nur vereinzelte Berte geschaffen hat ober ob fein Bert in größerem Busammenhange ber Ausbrud eines bestimmten Ronnens und Wollens, ber Ausbrud einer Perfonlichfeit ift. Wir burfen Ehmde mit bem oft migbrauchten Worte zielbewußte Arbeit nach: rühmen, in ber auch Fehler und Irrtumer organisch find, an ber Kortentwicklung mitwirfend. Und beshalb tann ein Rünftler wie Ehmde auf einer Ausstellung auch unbeforgt frühere Arbeiten zeigen, für die er jest mohl andre lofungen finden murde. Sein Bert bleibt tropbem etwas Banges und Celbftanbiges, bas wert ift, als foldes betrachtet zu merben, um die Berdienfte bes Ausstellers als lebendige Rraft unfere Budgewerbes recht ju verfteben. **હ. જા. હ. જી.** 

Lagerbote. Conntagegruß. Beitschrift für bie beutschen Internierten in Danemart und Norwegen. Erftes Salbjahr Mai-Ofto: ber 1917. 312 Seiten, gebunden ban. Rr. 6 .- . Bu beziehen burch ben beutschen Sonderausschuß für Rriegegefangenenhilfe in Ropen: hagen, Bredgade 45, I. Bum Pfingstsonntag 1917 murbe ben In: ternierten in Danemart und Norwegen jum erstenmal ein "Conntagegruß" in Form bes une vorliegenden "Lagerboten" beschert. Bur: mahr, einen ichoneren Gruß tonnte man ihnen nicht bringen. Das ftedt nicht alles in biefem Salbjahreband, ber nun abgefchloffen ift! Er gehört mit jum Beften, mas mir an "Rriegszeitungen" erhalten haben, und zeigt uns "Barbaren" fo recht in vollem Lichte. Richt ftumpfe Gleichgliltigfeit gegenüber bem, mas uns umgibt, fonbern rege Teilnahme und volles Berftanbnis für Land und Leute. Es ift ein großes Berbienft bes Edriftleiters Dr. jur. R. Schairer, gerade Danemart und Norwegen ben Internierten in Wort und Bilb, in Poefie und Profa, in Belehrung und Erzählung fo ichon nabegebracht ju haben. Der Liebling tes banifchen Bolfes Underfen, ber größte Dichter Norwegens Björnstjerne Björnson, Jutlands Dichter Steen Steensen Blicher, Schriftsteller wie Rierlegaard und andre fommen jum Bort. Bilber von Joalim Storgard, Bilhelm hammerehöj, Peter Severin Rrover, von ben norwegischen Malern Rearnlen und Sans Bube bringen Land und Leute den Lefern naher. Sie erfahren ferner, daß Abam Gottlob Dehlenschläger in Danemart geboren, und lernen babei brei feiner beften Gedichte fennen. Artitel wie "Die banifche Frau", "Die Bollehochschule in Danemart", "Dänemarks Inseln", "Bilder aus banischen Pfarrhöfen" gewähren Einblide in bas mirtschaftliche Leben bes schönen Landes. Schließ: lich barf nicht unermähnt bleiben, mas wir aus ben Internierten: lagern Sald auf Jutland und Loten in Norwegen erfahren in Be: richten, die wir Pfarrer Schairer aus Tübingen verdanten, und bas, mas ber Lagerbaumeifter Ingenieur-Rapitan A. C. Soff uns über bas Lagarettlager bei Salb fagt. - Und bas alles in einem Gewand, bas sich sehen läßt enpographisch sowohl als illustrativ! Man merft ben hochstand bes banischen Drudgewerbes ichon beim erften Blid, ben man in ben "Lagerboten" wirft. Es ift ein Stud Rulturarbeit, bas hier geleistet worden ift, wie wenig feinesgleichen mahrend bes Rrieges. Der halbjahreband gehört baber in jede Bibliothet, die Wert barauf legt, Die wertvollfte Literatur biefer Rriegsjahre ju befigen. Schramm.

# Inhaltsverzeichnis

Der ägnptische Ursprung unfrer Schrift. S. 1. — Ein türlischer Liebesbrief aus Zentralaften in "Martenschrift". S. 3. — Aus Daniel Chodowiectis Briefen an Anton Graff. S. 4. — Drud und Schmud

der neuen evangelischen Gesangbücher. S. 15. — Reinete Fuchs von Goethe. S. 18. — Mitteilungen aus dem Deutschen Rulturmuseum. S. 20. — Bücher: und Zeitschriftenschau. S. 23.



Schlußwort bes Apostolikons von Feodorow Der Anfangebuchstabe ist im Original rot gedruckt

ΨΑΛΤΕΙΡΗ , ΓΕΥΛΛΊΑ , ΗΑΠΟΕΤΙΛΕΙ , ΗΠΡΙΥΑΑ стым кинги, винхже мали обрътошлем потребии, прочінже венрастлени шпрепи egunhaz uenvaneurias egunda nueneng еных вразвые, овожениенеправлением в πήωδυμης . ή είε μόμμε ή ίξη κελέχτι, όμπε чатных книги, йкоже вгрекех цын, нвофригін, нвпрочи изыц PULL CLAIN KHALH HBYORHYHEY ULYRETHAR нтако возващае мысл макарін митрополить всежрьсін. evpilityr 3evo bi 3lytobvey , Helobh evloty henie pozyvez non Lvame , nkomely nzertne HIE ULHEWING ' HEPPITHE THE EXITY HE . ΤΑΙΚΟ ΠΟΒΕΛΦΗΪΕΛΑΣ ΕΛΓΟΥΕΕΤΉΒΑΓΟ ЩΑ ΗΒΕΛΗ каго кнзж нвана васнавевнуа всех полния начаша нзыскнвати мастераства печатный книга, вачто, за, осмых ты ежщи, въ, й, е, лето гдрьетвлего. Елгове рикійже црь повей воўстройти дом в шевей пристинаяны, й фаже печатном в дал в стро ниеттучно чуще тевонхи три сокровнит делателе, николы чидотворца

Το στό πτεκοτο μιλκοπό ή βλησό με το ροβό μαπο τη δυτημο φτέ βδ κε στής κα με το επακείπε το επάστη και τη κατά τη και επάστη και τη και επάστη και τη και επάστη και τη και επάστη και επόστη και επόστη και επόστη και επόστη επό

етаг Дха

**ЗМН́НЬ** 

/ Jaginno Aufoxporumeno T Manual recommend mxchence Thoras a R. omis mu for To Sum Jos

# Seitschrift Deutschen Vereins Suchwesen und Schrifttum

Nr. 3/4

März - April

1918

# Die knprische Silbenschrift

Bon Univerfitätsprofeffor Dr. B. Gardthaufen

# $k \pi \times \Delta \delta, \Delta \dagger \lambda \dagger \nabla \dagger \nabla \nabla \nabla \Delta$

e te να δο το το ρα ρο δα βί le νο f(e) Έτεάνδρου του Πάφου βασιλέως

Die altefte typriotifche Infdrift bes 7. Jahrhunderts auf zwei golbenen Urmbandern.

ie Silbenschrift auf Rypros mit ihren geheimnisvollen Zeichen, die niemand zu deuten vermochte, war fur uns bis in die zweite Balfte des vorigen Jahrhunderts ein Buch mit sieben Siegeln. Ber überhaupt davon Notig nahm, brachte die Inschriften mit den Ureinwohnern der Infeln in Berbindung; die wenigften versuchten ein Siegel dieses Buches zu brechen, aber nicht in richtiger Beise; fie wollten raten, nicht entziffern. Gine große Bronzetafel von Idalion (Griech. Dialekt-Inschr. I Dr. 60) mit gesethlichen Bestimmungen über bie Ent= schädigung des Arztes Onafilos und feiner Bruder wurde in einem Folianten von E. Roth berausgegeben als "Die Proflamation des Amasis an die Apprier bei der Besit= nahme Apperns durch die Agopter" (1855), mahrend Helffrich 1 auf derfelben Bronzetafel einen Pfalm zu Ehren Ibaliums zu erkennen glaubte. Wir lacheln jest über folche Berfuche, die feinen Erfolg haben fonnten.

Inzwischen war aber noch kurz vor der Besigergreifung der Insel durch die Engländer das Material durch Aussgradung bedeutend vermehrt, namentlich auch an kyprisch=phönizischen und kyprisch=hellenischen Bilinguen, von denen natürlich jede methodische Forschung ausgehen mußte. So entdeckte z. B. der englische Konsul H. Lang einen großen Stein mit phönizisch=kyprischer Inschrift (Collig, Griech. Dialekt=Inschr. I Nr. 59). Der verstümmelte kyprische Text beginnt mit einer Gruppe von fünf Zeichen, der einzigen, die im Text zweimal vorkommt; auch der phönizische

Tert hat nur ein Wort (melek) das zweimal vorkommt, und zwar mit der Bedeutung König. Geo. Smith hatte also den glücklichen Gedanken die kyprische Gruppe Basideus zu lesen; außerdem halfen einige Eigennamen wie Kitium, Idalium mit zur Entdeckung; nun war wirklich der Zauber gebrochen; man hatte jetzt fünf Silbenzeichen, die bald darauf durch die emsige und mühevolle Arbeit englischer und deutscher Gelehrter vervollständigt wurden, so daß uns heute nur noch wenige Silbenzeichen unbekannt sind. Zu unster Verwunderung sahen wir:

1. Die Sprache der Inschriften ist hellenisch (mit einer Ausnahme), die Schrift dagegen kyprisch; 2. sie besteht aus Silben (nicht aus Buchstaben); 3. sie ist sowohl linksals auch rechtsläusig und furchenförmig; 4. von einzelnen Buchstaben haben nur die fünf Bokale besondere Zeichen, sonst wird der Bokal im Inlaut an dem vorhergehenden Konsonanten ausgedrückt; 5. die Lautstufen der Mutä β, π, φ usw. werden nicht unterschieden; 6. Doppelkonsonanten werden einfach geschrieben; 7. zwei verschiedene Konsonanten können nur als zwei Silben geschrieben z. B.: ta, po, to, li, ne, e, ta, li, o, ne = τὰ(ν) πτόλιν Ἡδάλιον; 8. die Präposition wird mit ihrem Substantive verbunzben: su, no, ro, ko, i, se = σὺν ὄρκοις¹.

Diese Schrift ber Knyrier ift ohne Frage weit unvollfommner als die Buchstabenschrift ber Phonizier, und wir werden Gomperz recht geben, wenn er sagt (Griech. Denker 1, 10—11): Die jungft auf kyprischen Denkmalern

<sup>1</sup> D. phon.:fppr. Lofung 1869.

<sup>1</sup> Larfeld, Sandb. d. gr. Epigr. (1907), Seite 326.

zutage getretene Silbenschrift ift so schwerfällig und uns beholfen, baß ihr Gebrauch ber Unnahme ber bequemen semitischen Buchstabenschrift ebensowenig nachgefolgt sein kann, wie etwa die Unwendung der Streitart jener der Flinte.

Und doch darf man nicht annehmen, daß jede Silbenschrift unvollkommener und beshalb alter sei als die Buchstabenschrift. Zwei Schriftarten sind Silbenschriften, obs

Vokalzeichen verwendet. Die Inder und die Athiopen suchten diesen Mangel badurch auszugleichen, daß sie die Vokale an den Konsonanten ausdrückten. Das taten auch die Kyprier; wenn sie außerdem noch eigene Zeichen für alleinstehende Vokale hatten, so sind diese wohl, wie die komplizierten Zeichen beweisen, ein späterer Zusaß.

Die typrischen Syllabarinschriften find meiftens turg;

wohl sie aus der phonizischen Buchstabenschrift abgeleitet sind: das Indische vergleiche A. Weber, Über den semit. Ursprung des indischen Alphabets: Indische Studien 1857 und das Athiopische<sup>2</sup>, das durch Vermittlung des Sudarabischen mit dem Phonizischen zusammenhängt.

Die Buchstabenschrift ber Phonizier hatte sicher ihre großen Borzuge, aber sie hatte boch ben großen Nachteil, daß ihr die Bokale fehlten; erft die Hellenen haben eigene boch es fehlen auch nicht längere (bis zu 31 Zeilen). Literarische Denkmäler dürfen wir in ihnen allerdings nicht suchen, aber doch Gesetze des Staates. Es sind überwiegend Inschriften für Weihgeschenke, in denen die Gottheit und oft auch der Name des Weihenden genannt wird, und vielleicht ist auch die Inschrift des Königs Eteander (siehe oben) so aufzufassen; ferner Unterschriften für Statuen, Urnen und Vasen nebst Bau= und Grabinschriften, gelegentlich mit Drohungen gegen den Entweiher des Grabes.

Allzufruh fing man an die zerftreuten knpriotischen Insachriften zusammenzustellen. Morit Schmidt gab seine Sammlung knprischer Inschriften in epichorischer Schrift

<sup>1</sup> Stenzler-Pischel, Clementarbuch ber Sanffrit:Sprache 1892, Seite 1.

<sup>3</sup> Pratorius, g., Athiopifche Grammatit 1886, Seite 5.

<sup>3</sup> Olshaufen, Aber b. Urfpr. b. Alphabets, Seite 22, Botalbezeichn.

Jena 1876 heraus; aber balb barauf häuften sich die neuen Funde: B. Deeckes Sammlung in Collig, Griech. Dialekt: Inschriften I, Göttingen 1884 ist schon viel vollständiger (212 N. N.); aber auch nach dieser Zeit haben die neueren Ausgrabungen noch reiches Material an Inschriften und Münzen zutage gefördert.

Mit biefer Schrift ber Apprioten glaubte man burch biese Entzifferung nun einigermaßen im reinen zu sein; da tauchte aber ein neues Problem auf; man fand eine Inprische Silbeninschrift, aber nicht in griechischer Sprache, Die R. Meister berausgab: Anprische Syllabarinschrift in nichtgriechischer Sprache: SB. ber Berl. Afab. 1911, 166-69. Es find zwei Steine (ungefähr 1/2 Meter lang und 0,27 Meter breit), jeder mit vier Zeilen kuprischer Silbenschrift. Woher fie ftammen, wird nicht gesagt und braucht eigentlich auch nicht gesagt zu werben. Proben bieser Schriftart finden sich nur auf Rypros1, und bie Steine find gerade im Befit ber neuen herrn diefer Infel; wir konnen also mit Sicherheit voraussegen, daß beibe Steine von Appros stammen. Dort lebten in historischer Beit nur brei Bolksftamme, die Griechen, die Phonizier und die Ureinwohner ber Insel. Die Griechen hatten sich hauptsächlich im Westen, die Phonizier im Often niedergelaffen, die Ureinwohner behaupteten sich in der Mitte ber Insel; Skylar peripl. 103 nennt Amathus eine Stadt ber Autochthonen, είσι δε άλλαι πόλεις εν μεσογεία βάρβαροι; mit Recht nennt baber Stephan byz. Amathus πόλις Κύπρου άρχαιοτάτη. In biefer Stadt wurde die einheimische Schrift noch im 4. Jahrhundert angewendet2. Man kann also mit Sicherheit annehmen, daß kyprische Inschriften, die weder phonizisch noch griechisch sind, auf bie Ureinwohner ber Infel jurudgeführt werden muffen. Das war bekanntlich auch die Voraussetzung, die herrschte, ebe die wissenschaftliche Forschung einsetze.

In Appros waren die Zuwanderer und die Ureinwohner anders verteilt, als in Kreta; in Kopros waren im Often Phönizier, in der Mitte Ureinwohner, im Westen Hellenen, in Kreta dagegen im Zentrum fremde Kolonisten (Hellenen), im Osten und im Westen die Ureinwohner (Eteofreter). Von dieser Urbevölkerung Kretas hat man neuerdings drei Inschriften gefunden (siehe Annual Brit. school. Athen 7, 127. 10 (1903—4) 115—24. Monum. Antichi 3, 449 Nr. 208) in einer ganz fremdartigen Sprache; aber in der gewöhnlichen griechischen Schrift, eine sogar furchensförmig; die Form der Buchstaben ist dem archaischen Griechisch nicht unähnlich siehe R. Weister, Abh. d. Sächs. Ses. d. Weister, Abh. d. Sächs.

Auf beiben Inseln, also in Appros und in Areta, hat man in diesen Inschriften merkwürdige Denkmäler: die letten Reste der Sprache der Eingeborenen, die nur noch in den (geographischen) Namen die zu einem gewissen Grade ihre Vervollständigung finden.

Die geschichtliche Entwicklung auf beiden Infeln ift bieselbe; jedoch mit einem wesentlichen Unterschied: Auf Rreta erhielten die Autochthonen die Schrift von ben Hellenen; auf Appros bagegen die hellenen von ben Autochthonen. Daraus konnen wir aber fur Appros zwei wichtige Folgerungen ziehen: 1. Die syllabare Schrift ber Eteokoprier muß bei ber Einwanderung ber hellenen ichon eristiert haben, mahrend die phonizische Buchstabenschrift bamals auf ber Insel noch keine Berbreitung gefunden hatte. 2. Die Bellenen, die einwanderten, kannten bie spätere Schrift ber Griechen noch nicht, die viel beffer mar als die Silbenschrift ber Apprier. Diese Einwanderung ber Hellenen nach Appros erfolgte aber so fruh, daß wir ein bestimmtes Jahr nicht angeben konnen. R. Meifter, Griech. Dial. 2, 129-130 Al. bemerkt bagu: In bas 11. Jahrh. v. Chr. fegen ben Beginn ber griechifchen Unfiedlung auf Rypros von Neueren auch Lolling in I. Müllers Handb. d. Alt. III 274, Winter, Mitt. d. Arch. Inft. XII (1887) Seite 238 A. 2.

Man bringt bie Einwanderung ber hellenen mit ber borischen Eroberung bes Peloponnes in Verbindung. Sicher stammten die Kolonisten aus dem Peloponnes; das zeigen in erster Linie die bialektischen Eigentumlichkeiten, aber auch gewiffe peloponnefische Rulte 3. B. bes ampflaischen Apollo 1, der in Idalion auf Appros seinen Tempel hatte. Die Einwanderer waren wahrscheinlich Uchaer, die burch ben Einbruch ber Dorer aus Arkadien und Lakonien verbrangt, fich auf ber öftlichften Infel bes Mittelmeeres eine neue Beimat grundeten und den Mut hatten, den Phoniziern, die fie aus ben griechischen Gewässern bereits verbrangt hatten, in ihrem eigenen Meere Ronturreng ju machen. Auch auf Rypros selbst begann sofort der Bett= kampf beiber Bölker, benn bie Hellenen fanden die Ruften ber Insel bereits besett mit einer Reihe phonizischer Rolonien.

Für dashohe Alter der phönizischen Kolonien auf Kypros spricht nicht nur im allgemeinen die geographische Lage, sondern auch der Umstand, daß die älteste phönizische Inschrift, die wir kennen, nicht auf dem Festlande, sondern auf Kypros gefunden wurde: C.I. Sem. 1 p. 22—26 pl. IV eine Inschrift, die von einem Diener des Königs Hiram dem Baal geweiht wurde, "ist wahrscheinlich noch älter als die Mesa-Inschrift, gewiß noch aus dem 10. Iahrehundert"? Wenn die Eteokyprier damals die phönizische Buchstabenschrift noch nicht kennen konnten, so muß der

<sup>1</sup> Rur kleine Gegenstände wie 3. B. Starabaen, Griech. Dialett: Infor. 149, find nach Anrene oder Agppten gebracht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergleiche Sittig, 'Αμαθούντος δίγλωσσος έπιγρ.: Ephem. Arch. 1914 p. 1 und Griech. Dialett: Inscht. I, Seite 23.

<sup>3</sup> Bergleiche Sieglin, Atl. antiquus No. 14.

<sup>1</sup> Collit, Griech. Dialett: Infchr. I 27 Dr. 59.

<sup>2</sup> Siehe Sethe, Götting. Gel. Nacht. 1916, 91 A.

Ursprung ihrer Silbenschrift noch etwas älter sein; sonst wäre es jedenfalls klüger gewesen, gleich zu der vollkommeneren Buchstadenschrift überzugehen. Diese Zeitangabe wird durch den oben (Seite 27) gefundenen Ansatz gesstützt, daß die einwandernden Hellenen im 11. Jahrhundert die kyprische Silbenschrift bereits vorfanden. Daß diese epichorische Schrift der Ryprier auf der Insel selbst erfunden sei, möchte ich nicht glauben. Nationale Schriftsarten entstehen nicht auf einer verhältnismäßig kleinen Insel; sie verdanken ihren Ursprung und ihre Verbreitung einem ganzen Volke. Auch ist die Schrift nicht einsach und klar genug; in der Gestalt, wie wir sie kennen, hat die Silbenschrift schon eine längere Geschichte hinter sich.

Bei jedem Bolt, das Buchftaben tennt, werden die Gilbenzeichen für zwei Buchftaben aus einem feften und einem beweglichen Teile beftehen: ba, be, bi, bo, bu. ca, ce, ci, co, cu ufw.; bem widersprechen aber vollständig die Formen des kyprischen Syllabars; in ber Reihe bes k finden wir weber das Bleibende noch das Wechselnde, es sind eben voll= ftandig abweichende Formen: ka eine Pfeilspiße, ke ein rudwarts gelehntes 3, ki N, ko ein II ober A, ku ein X mit I und . Bon ben folgenden Reihen unfrer Tabelle gilt basselbe, wenn auch vielleicht nicht in so ftarkem Mage. Bei einem Bolke bagegen, bas keine Buchstaben kennt, entstehen die Silbenzeichen in gang andrer Beife. Bei ber Bilberschrift entsteht zuerft die hieroglophe, bann wird sie stilisiert und abgekurzt; erst bedeutete das Bild bie Sache; die Abkurgung aber nur die erfte Silbe des Bortes. Bon Bleibenbem und Bechselnbem fann also keine Rebe fein. Wenn die Apprier die Silbenzeichen frei erfunden hatten, fo mußten fie ber erften Silbe typrischer Borte entsprechen; aber baneben muffen wir mit ber Möglichkeit rechnen, daß die Apprier ihr Syllabar einem fremben Bolte entlehnt haben. Wenn die Silbenschrift fur die Sprache erfunden mare, fur die es schließlich angewendet murbe, so mufite es einfacher und übersichtlicher fein. Bahrscheinlich find bie Zeichen vielmehr Refte von hieroglyphen irgendeines kleinafiatischen Bolkes; und biese fremdartige Bilberschrift einer frembartigen Sprache hat wohl die absonderlichen Formen des knprischen Syl= labars verurfacht. Auf welchem Boben biese frembartige Schrift erwachsen, ift nicht leicht zu sagen; es find fehr verschiedenartige Vermutungen aufgestellt, manche find schon beshalb zurudzuweisen, weil fie bloß die außere Form der Schriftzeichen, nicht ben Lautwert berfelben berudfichtigen:

Dasselbe Zeichen 81 bebeutet im Apprischen le, im Lydischen p?, im Etruskischen f, als Jahlzeichen acht, erlaubt also keinen Schluß auf die Berwandtschaft der Schriftssyfteme; beweisend sind solche Formen nur, wenn bei außerer Uhnlichkeit der Lautwert berfelbe ift.

Wenn sich bei der Bildung der kuprischen Silbenschrift fremdartige Einflusse geltend gemacht haben, so konnen sie nach der Geographie und Geschichte der Insel nur von den Kusten der benachbarten Festlander ausgegangen sein, möglicherweise von drei (oder vier) himmelbrichtungen.

An die afrikanische Küste wird man kaum denken, obwohl die Kyprier von dort zu stammen meinten, siehe Herod. 7,91 and Albioning, ws autol Kuppioi légousiv. Eine Einwanderung mag von dort stattgefunden haben; daß die kyprische Schrift von dort stamme, behauptet niemand. Die Agypter können von Herodot nicht gemeint sein. — Im Osten saßen die Phönizier; und Prätorius, über den Ursprung des kanaanäischen Alphab. Brl. 1906, wollte die phönizische Schrift umgekehrt aus der kyprischen ableiten, vergleiche jedoch in dieser Zeitschrift 1918, Seite 1; ebensowenig können die Phönizier (ohne Bokale) Lehrer der Kyprier gewesen sein.

Im Often saßen aber auch die Affyrer, deren Keilschrift Deecke, Der Ursprung der kyprischen Silbenschrift (1877) zum Borbild der Kyprier machen wollte; dafür spricht, daß das Kyprische eine Silbenschrift ift, die Keilschrift wenigstens Silbenzeichen hat, aber der affyrische Schlüffel paßt doch nicht für das Kyprische. Einige Zeichen haben allerdings bei beiden dieselbe Form und denselben Lautwert, aber bei den meisten muß die Uhnlichkeit durch supponierte Mittelformen (Transpositionen bei Deecke) hergestellt werden. Die Ansprüche, die Deecke in bezug auf die Ühnlichkeit stellt, sind manchmal recht bescheiden:

Wir brauchen uns bei den Unwahrscheinlichkeiten um so weniger aufzuhalten, als der Verfasser selbst diese ganze Hypothese aufgegeben hat. In der Einleitung zu seiner Ausgabe derkyprischen Silbeninschriften bei Collig, Griech. Dialekt-Inschr. I Seite 12 sagt er, daß ein genaueres Studium der hittitischen Vilderschrift ihn von ihrer Verwandtschaft mit der kyprischen Schrift überzeugt habe.

Er bekennt sich damit also zu den Anschauungen von Sance in den Transactions of the Soc. of Bibl. Archeol. 5 und 7, der die kyprische Silbenschrift von den Hieroglyphen der Chetiter ableitet; sie zeigen mannigfache und wunderliche Formen, deren Lautwert wir aber nicht kennen, aber selbst die äußere Form der Zeichen in Sances Tabellen spricht durchaus nicht immer für seine Hypothese. Da also sowohl die Sprache wie die Schrift

<sup>1</sup> Bergleiche Garbthausen, N. 3bb. f. M. Alt. 37, 376. Herbig, N. 3bb. f. M. Alt. 25. 1910. 579—80.

ber Chetiter uns ein Ratfel ift 1, so muffen wir jede Distussion barüber bis auf weiteres ablehnen.

Maber noch als die Chetiter wohnten die Lyfier ben Anpriern an der Sudkufte Rleinasiens, deren Alphabet mit ber typrischen Silbenschrift bis zu einem gewiffen Grade verwandt ist, und es ist das Verdienst von Hamilton Lang darauf hingewiesen zu haben —, Cyprus p. 10 und Transact. Soc. Bibl. Arch. 1 p. 128; allein im einzelnen geht er oftmals fehl, weil einmal zu seiner Zeit die Korschung über bie knprische Schrift noch nicht weit genug fortgeschritten war, und andrerseits für die lykischen In= schriften noch keine zuverlässigen Nachbilbungen und Ausgaben vorlagen. Da er ferner oft Formen beiber Schrift= arten miteinander vergleicht, von verschiedenem Lautwert, können wir uns auf eine Polemik mit ihm im einzelnen nicht einlaffen. Erft jest haben wir eine zuverläffige Grundlage bekommen in den T(ituli) A(siae) M(inoris) 1, in beren Einleitung auch die Schrift der Lykier behandelt wird: p. 5 De origine alphabeti Lycii. Dort heißt es mit Recht: luce clarius est Lycos non a Phoenicibus, neque a Cypriis litteras accepisse sed a Graecis. Die meisten ihrer Buchstaben 2 haben wirklich ihr Vorbild im griechischen Alphabet, dazu kommen dann aber bei den Lykiern ebenso

wie bei den Lydern3 hinter dem T wundersliche Zusathuchstaben im Charakter der kyprisschen. Kalinka, der TAM.I p. 6—7 eine sehr danskenswerte Tabelle der lykischen Buchstaben und ihres Lautwertes gibt, geht wohl etwas weit, indem er auch die Zusathuchstaben (p. 5) aus griechischen Formen ableitet.

Bon entscheibender Bichtigkeit ist aber, daß wir knprische Silbenzeichen auf lykischen Münzen finden. Nach Babelon, Traité des monn. Description I

| Lytisch | Bedeutu | ng Apprisch |
|---------|---------|-------------|
| - 1     |         | fe } Y      |
| ŧΥ      |         | te          |
| ۹ 🛊     | K       | fu <b>X</b> |
| m //    | M       | mi <u>∧</u> |
| m̃ ×    |         | ma )Y       |
| "王      |         | na 🕇        |
| u О     | •       | ν o         |
| к 💠     | P       | to Q        |
| т       | T       | tí 🍾        |
| ã 😽     | VY      | ۰ 🗴         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Hrozny, D. Sprache der Hethitet Lpz. 1917. E. Mener, Gesch. b. Alt. 12 1909, 618 S. Sance, The Monuments of the Hitties: Transact. Soc. Bibl. Arch. 7. 1882, 248. 280 und Proceed. Soc. Bibl. Arch. 27. 1905, 191.

No. 358—61. 404. 411—12 ließ ein lykischer Häuptling auf seinen Munzen das kuprische Zeichen te (bzw. be) prägen, die Anfangssilbe seines Namens Desneveles] ca. 395 v. Chr.

Im einzelnen kann man sich bei solchen Gleichungen naturlich irren; aber die übereinstimmung der eigenartigen Formen in der ersten und letzten Kolumne ift so groß, daß man auf irgend verwandtschaftliche Beziehung des Lykischen und des Kyprischen geführt wird; und da das letztere wohl das ältere ist, so bleibt nur die Annahme, daß die Lykier jene Formen der kyprischen Silbenschrift oder deren Quelle entlehnt haben.

Stern bei Cesnola, Eppern Seite 294 sagt: Ewald hatte die Ansicht ausgesprochen, daß die Phönizier nicht die ersten Bewohner Cyperns gewesen seine, sondern vielmehr ein den alten Phrygern verwandtes Bolk, dessen Alphaebet gleichfalls aus Kleinasien stamme. Das Alphabet der Phryger<sup>1</sup> ist dem griechischen viel zu nahe verwandt (siehe Kirchhoff, Studien 4, 54—55) um für uns in Betracht zu kommen. Die Formen der einzelnen Buchstaben sind manchmal absonderlich, aber der Umfang des Alphabets ist ungefähr derselbe wie dei den Griechen; die wichtigen Zusathuchstaben (siehe oben) der Lyker fehlen den Phrygern.

Wenn Libzbarski in seiner Ephemeris 2, 371 von der Möglichkeit spricht, daß die kretische Schrift die Mutter der kuprischen sein kann, so dürfen wir diese Möglichkeit hier beiseite lassen, bis wir die kretische Schrift verstehen. Auch die von Schliemann (Ilios, Seite 699) entdeckten troischen Schriftzeichen, auf die Sance und Is. Laylor hinweisen, können wir beiseite lassen, da sie uns immer noch ein Rätsel sind.

Gleich nach Schliemanns Entbedung hat man sich bemüht, die Inschriften auf kleinen Spinnwirteln und Tonscherben zu lesen. Burnouf erklärte sie für chinesisch, Sance (siehe Schliemanns Ilios, Seite 766 ff.) für kypriotisch. Daß inschriftähnliche Zeichen darunter sind, soll nicht geleugnet werden; andre sind willkürliche Krigeleien ober magische Figuren (Svastika); alle sind außerdem so kurz, baß man nirgends die Probe machen kann.

Schließlich möchte ich noch die Frage aufwerfen, ob etwa von Westen aus, das heißt von den Griechen ein Einfluß auf die kyprische Silbenschrift ausgesibt wurde, nicht ursprünglich, sondern später, als Griechen und Ryprier beisammen auf derselben Insel wohnten? Ich möchte sie keineswegs unbedingt bejahen; denn Gleicheheit der Form kann auch zufällig sein:  $\Pi$ ,  $\Lambda$  bedeuten kyprisch ko;  $\Omega$ ,  $\Delta$  kyprisch = ya. Ich möchte nur auf einige frappante Formen hinweisen, die darauf hinzubeuten scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> TAM. I p. 6-7. Sardis v. 6. Littmann 1916. Evans, Scripta Minoa 71.

<sup>8</sup> Siehe Thumb, Amer. Journ. of Arch. II, 15, 159-60.

<sup>1</sup> Siehe Gofche, Beth. d. 22. Philol.: Berf. (Meißen) Seite 82. Larfeld, Handb. d. Epigr. (1907) 1 . 140 . 340.

Ber hier eine Einwirkung des griechischen Alphabets auf das kuprische Syllabar zugibt, wird ebenso ein Silbenzeichen 4 (se) als ursprünglich phonizisch anerkennen muffen. Dieses ist deshalb das erfte Zeichen des kuprischen

Syllabars, bas vom Duc de Luynes in seinem Lautwert als f richtig erkannt wurde.

Mit kurgen Worten sei schließ: lich auch noch bie chronologische Frage berührt. Wir haben oben bereits gesehen, daß aus geschicht= lichen Grunden die knprische Gil= benschrift nicht junger sein kann, als die Dorische Banberung, die erhaltenen Inschriften find naturlich bedeutend junger. L. Stern in feiner Überfegung von Cefnolas Eppern (Jena 1879) Seite 294 entscheibet sich für "ein ziemlich hohes Alter — ba George Smith eine knprische Inschrift im Palafte Uffurbanipals fand". Aller= binge gibt George Smith, Ent= deckungen in Affprien überfett v. Boecklin, Lpz. 1898, Seite 480 das Bild eines "kegelformigen" Gegenstandes mit "kuprischen

| Apprisch      | Griechisch   |
|---------------|--------------|
| · 王           | Ε            |
| ta +-1 ti T   | <b>}</b> T   |
| ía 🖊          | <i>V,</i> \\ |
| ra 🏚          | Р            |
| ma <b>)</b> ( | М            |
|               | -            |
| μ<br>Ψ        | Phöniz.      |

Schriftzeichen". Es ist dies eine Behauptung, die durch nichts gestützt wird, nicht einmal durch den Bersuch einer Lesung.

Die alteste batierbare Inschrift mit kuprischer Silbenschrift bieten zwei schwere goldene Armbander mit der kyprischen Snfchrift: Έτεά[ν]δρου του Πάφου βασιλέως1. Schon bei ber ersten Publikation in den Transactions und später bei Morit Schmidt, Samml. Inpr. Inschriften Seite 8 murbe biefer Eteander mit bem Ronige Stu'andar 2von Pappa iben= tifiziert, der in den affprischen Inschriften Affurbanipals3 (Sarbanapal, 668-626 v. Chr.) über bie Bauten Afarhabbons (680-669 v. Chr.) als einer ber zehn Stadtkönige von Appros angeführt wird. Mein Kollege Beigbach verweist mich auf Affurbanipal, bearbeitet von M. Streck, Leipzig 1916, 141. Allein Meister, Griech. Dial. Inschr. 2, 193 hat darauf hingewiesen, daß die Identität beider Personen nicht erwiesen sei; ber eine konne ein Nachkomme bes andern sein. Allein von einem solchen gleichnamigen Entel, ber ebenfalls Ronig von Paphos gewesen ware, wiffen wir nichts. Mit demselben Recht konnen wir jede andre historische Personlichkeit durch irgendeinen gleich= namigen Entel ersetzen. Mit voller Sicherheit muffen wir mit Pieribes, Transactions 5, 89 an ber Ibentität bes Itu'andar und Eteander festhalten.

Paläographische Gegengrunde hat Meister nicht anführen können. Die beiden Armbänder des Steander stammen also aus der ersten Hälfte des 7. Jahrh. vor Chr. Die große Bronzeinschrift von Ibalion, Griech. Dialekt-Inschr. 1 Mr. 60, hat man datieren wollen, weil darin von einem Kriege der Meder und Kitier gegen Idalion die Rede ist; allein berartige Kriege waren zu häusig, um darnach das Iahr zu bestimmen. Spronologische Liste der kyprischen Inschriften b. Meister 2, 198—99.

Viel sicherer laffen sich die koprischen Münzen mit epis chorischen Legenden bestimmen; hier hat die grundlegende Arbeit von J. P. Sir's Ordnung geschaffen. Der bei Berobot 4, 162; 5, 104 erwähnte König v. Salamis Euelthon (560-27) hat Mungen mit koprischer Aufschrift E, u, ve, le, to, ne (= εὐ f έλθων) geschlagen und ebenso sein Sohn und Entel Siromos und Cherfis 525-500. Häufiger werden die Inschriften und Mungen um bas Jahr 400 v. Chr., die ich hier nicht aufzugablen brauche; in diese Zeit fallen bie Munzen bes Euagoras I. (410-374). Nach Alexander bem Großen wurden nicht lange mehr Mungen mit knprischer Aufschrift geprägt von Timarchos (332-20), Nikokles (320-310)2 und endlich Menelaos (310-307), bem Bruder und Strategen bes Ptolemaos3. Sethe in ben Nachr. b. Gött. Gel. 1916, 108 rebet von ber typris schen Silbenschrift noch im 2. Jahrh. vor Chr. Worauf fich biefe Unnahme ftutt, kann ich nicht fagen. In ber späteren Zeit überwiegt auf der Insel vollständig bie griechische Schrift, wenn auch die Sprache ber Ureinwohner noch nicht gänzlich erloschen war.

Nachtrag. Zu Seite 2: Mein Kollege Weißbach macht mich darauf aufmerkfam, daß ägyptische Könige, wie Amenophis III., gelegentlich in der Arzawa-Sprache und in babylonischer Keilschrift korrespondieren (Nr. 31—32 bei Knubtzon), gelegentlich in babylonischer Schrift und Sprache. Zu Seite 3: Daß Moses den Juden die Buchkabenschrift gebracht habe, und diese den Phöniziern, wird sogar ausbrücklich behauptet von Eusebius, Praepar. evang. 9, 264 ed. Gifford 1 p. 430d: τον Μωσην -- γράμματα παραδούναι τοις 'Ιουδαίοις πρώτον, παρά δε 'Ιουδαίων Φοίνικας παραλαβείν, Έλληνας δε παρά Φοινίκων. Notwendig ist die Annahme eines solchen Bermittlers durchaus nicht; man kann ebensogut annehmen, daß die Phönizier selbst in den Städten und Häfen Ägyptens die Schrift kennen lernten.

<sup>1</sup> Transact. Soc. Bibl. Arch. 5, 1877, 88; 6, 1878, 136, Griech. Dialett: Inicht. 1, 46-7. Oberhummer, Eppern 1, 13.

<sup>2</sup> Siehe Cesnola, Eppern, desch. v. Stern, Seite 265.

<sup>3</sup> Johns, E. S. 2B., Proceed. Soc. Bibl. Arch. 26, 27.

<sup>1</sup> Rev. Num. 1883, 266 vgl. Griech. Dialett-Infchr. I, 51.

<sup>2</sup> Siehe Rev. Num. 1883, 266.

<sup>8</sup> Ebb. p. 300 Svoronos, N. Птол. 2 p. 13 Mr. 73.

<sup>4</sup> Bergleiche Olshausen, über ben Ursprung bes Alphabets (1841).

# Dürer und die Schrift

Bon Prof. Frit Ruhlmann, München

ie nachfolgende Untersuchung wird veranlaßt durch eine immer aufdringlicher hervortretende Erschei= nung in bem nimmer rubenben higigen, fast gebaffigen Streite um Antiqua und Fraktur. Bir erleben bort - was in Rampfen allerbings nicht felten ift -, baß von ben heftig gegeneinander ftreitenden Parteien ein und berfelbe Name als Beiftand angerufen und als Schutzgeift in Anspruch genommen wird. Rein Geringerer als einer unfrer Größten wird von ben um bie Schrift Streitenben in ben Rampf bineingezogen, bamit fein Name ihre Sache bede und forbere. In ben Rampf= schriften ber verschiebenen Bereinigungen ber Freunde beutscher Schrift ift die Bezeichnung biefer Schrift als "Dürerschrift" nach und nach allgemein geworden. Man glaubt, daß der Stempel Durerschen Geistes und Durer= icher Runft die Rraft haben werde, die Schrift, die fie als deutsche verteidigen, als eine im tiefsten Wesen wirklich deutsche zu kennzeichnen und ihre Gegner im Rampfe zu schlagen. Schätt bas beutsche Bolt boch Durers Runft als ben reinften und tiefften Ausbruck beutschen Befens und beutscher Art.

Im hinblick auf das hohe Ansehen Darers als des — wenn man so sagen darf — deutscheften aller deutschen Kunftler, haben die Freunde deutscher Schrift in ihrem bezeisterten Kampfe zu dem Mittel gegriffen, ihren Schützling nach seinem Namen zu taufen, unter der Behaupstung, daß diese Schrift in ihrer heutigen Form eine "kunftlerische Schöpfung insbesondere Durers" sei.

Diese Behauptung finden wir wörtlich und mit bessonderem Nachdruck ausgesprochen in der "Erklärung des Schriftbundes Deutscher Hochschullehrer". Noch weiter geht der "Deutsche Schriftz-Berein für Österreich", der in seinem öffentlichen Aufruf sagt: "Albrecht Dürer schuf 1525 in seiner eigenen Druckerei das Urbild der heutigen deutschen Schrift." Ihnen schließen sich an: Universitätsprofessor Wilke, Wien (Mitteilungen des Deutschen Schriftbundes 1917 Nr. 3) und G. Ruprecht (Das Kleid der deutschen Sprache).

Bei dem Eindruck, den eine Erklärung einer hochft ansgesehenen wissenschaftlichen Gemeinschaft machen muß, ift es kein Bunder, daß der Glaube, Durer habe nicht nur in naher und engster schöpferischer Beziehung zur Schrift überhaupt gestanden, er sei auch insonderheit der geistige Urheber unsrer heutigen deutschen Schrift, ziemlich allgemein geworden ift.

In der Achtung, die wir der Gesamtheit unsrer Hochsschullehrerschaft entgegenbringen, ift es bislang niemand eingefallen, nach den Beweisen für die aufgestellte Beshauptung zu fragen, ja es ist vielleicht noch nicht eins

mal aufgefallen, daß der Schriftbund der hochschullehrer bie Beweise schuldig geblieben ift, daß man in seinen Streitschriften vergeblich nach ihnen sucht. Man bat seitens des Schriftbundes anscheinend geglaubt, fich mit ber Behauptung begnugen zu durfen, ohne zu bedenken, daß es von größtem Nachteil für ihn (als streitende Partei sowohl als auch als Bertreter ber beutschen Sochschul= lehrerschaft) sein muß, wenn die Behauptung aufgestellt wird, ohne sie zugleich zu beweisen. Noch bedenklicher aber erscheint die Aufstellung ber gebachten Behauptung angesichts ber mir geworbenen betrübenden Erkenntnis, baß es überhaupt unmöglich ift, ben Beweis fur fie ju Daß eine Unschauung allgemein werden konnte, die in dem wirklich vorhandenen Material keine Begrundung findet, hat die Gegenpartei, bas find bie Bertreter ber Altschrift, insofern mitverschuldet, als auch sie sich nicht veranlaßt gesehen hat, die Angelegenheit tiefer zu burchforschen. Ihre Entgegnung besteht ledig= lich barin, baß fie - gleichfalls ohne Beweis - behauptet, Durer habe sich "viel eingehender als mit der beutschen Schrift mit ber Antiqua beschäftigt, er sei, wie fein Freund Willibald Pirkheimer, ein Unhanger biefer Schrift gewesen". Obgleich nun beibe Parteien den Namen Durers anrufen, wurde keine ihm durch grundliche Untersuchung gerecht, beibe begnügen sich hier mit burch= aus oberflächlichen Betrachtungen und versteigen sich zu vagen Behauptungen.

Die die Angelegenheit ber Schrift Ernftnehmenden, zu benen ber Berfaffer fich rechnen barf, muffen biefe Dberflächlichkeit und - es muß wohl einmal ausgesprochen werden, felbft auf die Gefahr bin, daß es übelgenommen werben konnte - Unzuverlässigkeit ber Streitenben in ihren Angaben und Behauptungen tief beklagen; benn fie werden dadurch perfonlich vielfach in die peinlichste Berlegenheit geführt. Der Verfaffer bekennt, daß er einft, in unbedingtem Bertrauen auf die Buverlässigfeit ber Behauptung bes "Schriftbundes Deutscher Sochschullehrer", in Bort und Schrift bie gleiche Behauptung vertreten und verteidigt hat. Das war gerechtfertigt, weil er glauben burfte, baß gerabe von dieser Seite eine einwandfreie Gewähr auf Grund wiffenschaftlicher Forschung geboten fei. Es gehört ju feinen bitterften Enttaufchungen, als er - burch seine Übersiedelung nach Munchen in bie Lage verfett, die Ungelegenheit felbft an dem Quellenmaterial zu prufen - erkennen mußte, bag bie von ibm im Vertrauen auf die Autorität bes Bundes ber Soch schullehrer vertretene Unschauung nicht haltbar, für einen wirklichen Beweis bas authentische Material völlig ungureichend ift.

Wenn ich hier bas Ergebnis meiner Untersuchungen zum 3wecke ber Aufklärung ber Allgemeinheit und besonders aller berer niederlege, denen die Schriftangelegenheit Herzens- und Gewiffenssache zugleich ift, so kann

mir nicht der Vorwurf gemacht werben, daß ich aus einem Gefühl der Abneigung gegen die deutsche Schrift handle ober in Vorurteil befangen fei. Gang im Gegenteil! Ich trat in Die Untersuchung ein mit ber ausgesprochenen Absicht, ben bis dahin noch unbewiesenen schöp= ferischen Unteil Durers an dem Werden der Frakturschrift nachzuweisen, der beutschen Schrift und ihren Freunden, wenn möglich, einen Dienst zu leiften. Dagich ertennen mußte, daß dieser Anteil sich nicht nach= weisen läßt, kann für niemand eine bitterere Enttauschung bedeuten als für mich selbst. So

mag benn das Ergebnis meiner Untersuchungen hier niedergelegt werden zugleich als ein Zeugnis meines aufzrichtigen personlichen Strebens nach Klarheit und Wahreheit in den Dingen und Fragen der Schrift.

Die erste Enttäuschung bereitete mir die Feststellung, daß nicht nur selbst die größten und umfassendsten kunstz geschichtlichen Lehrbücher, sondern auch die reiche Sonderz und eigentliche Forscherliteratur über Dürer nichts entzhalten, was über seine Beziehungen zur Schrift Austunft gibt. Bei der Gründlichkeit, mit der alle Gebiete seiner idealen Interessen wie seiner praktischen Tätigkeit, von seiner Weltanschauung bis zu seinen Verdiensten um die Befestigungslehre, durchforscht worden sind, muß in dieser Tatsache schon ein Beweis dafür erblickt werden, daß Dürers Interesse an der Schrift kein solches gewesen

ift, daß es irgendwie in die Augen fallen könnte oder eine beachtenswerte Gestalt angenommen hätte. Ich war zunächst durchaus nicht geneigt, dieses Fehlen als wirklich beweiskräftig gelten zu lassen, fand vielmehr in ihm einen besonderen Anreiz zu weiteren Bemilhungen, in dem guten Glauben, allen Freunden der deutschen Schrift nun erst recht einen Dienst leisten zu können. Zunächst nahm ich Veranlas-

fung, namhafte Dürerkenner zu Rate zu ziehen und auf die vermeintliche Lücke aufmerksam zu machen. Als Antwort erhielt ich die Auskunft, daß von einer Tätigkeit Dürers auf dem Gebiete der Schrift nichts bekannt geworden, also eine solche gewiß nicht nachweisbar sei, sonach

nicht nachweisbar fei, sonach in ber Literatur eine Lucke in Wirklichkeit nicht bestehe. Man nabm keinen Anstand, aufrichtiges Befremben über bas Urteil des "Schriftbundes der Deut= ichen Sochichullehrer" betreffs ber Bebeutung und Tätigkeit Durers auf bem Gebiete ber Schrift auszusprechen und bie aufgestellte Behauptung als nicht beweisbar zu charakteri= fieren. Ich habe mich auch da= mit nicht zufriedengegeben, babe vielmehr versucht, bas in ben hiefigen Mufeen und Samm= lungen vorhandene Material zu burchforschen. Folgendes ift es,

Abbildung 1. Buchstabenformen aus Dürers
"Underwetzsung der messung usw." (1525)
Konstruction von Antiquasormen

was fich über bie Angelegenheit feststellen ließ:

Die einzigen sicheren und sichtbaren Spuren von Beziehungen Dürers zur Schrift sinden wir in seiner "Underwenssung der messung mit zirkel und richtschend usw". Doch sind die Beziehungen, wie sie hier hervortreten, durchaus nicht tiefinnerliche schöpferische, sondern rein äußerliche, auf die Absicht gerichtete, für die gegebenen lebendigen Schriftsormen geometrische Gesetze zu sinden, sie durch geometrische Konstruktion mit Zirkel und Lineal zu erzeugen. So zeigt Dürer sich und hier, obgleich er sich mit dem Zeichnen von Schrift befaßt, durchaus nicht als Schriftkunktler und sich öpfer, sondern mehr als Mathematiker. Daß er zu einer solchen Behandlung der Schrift durch seine italienische Reise angeregt worden ist, sei beiläusig erwähnt. Schon hier tritt eines hervor,

was für die um die Schriftarten Streitenden und Dürer für ihren Streit Inanspruchnehmenden wenig günftig ist: daß Dürer sich mit bei den Schriftarten durchaus gleichmäßig und gleichartig befaßt. Der Umstand, daß er die Antiqua vor der Tertur (wie er nach das maligem Gebrauch die jest

Deutsch-Gotisch genannte Schrift bezeichnet) behandelt, gibt ben Streitenden meines Erachtens kein Recht, ihm eine



Höherbewertung dieser Schrift zu unterstellen, rechtfertigt nur den Schluß: daß er — da die "Underwensung" dem Unterricht dienen soll — die Antiqua für die Schriftzerziehung als grundlegend gewertet wissen will. Indem Dürer sich nach Bearbeitung der Antiqua den Terturzformen zuwendet, schreibt er die hier als bezeichnend in Anspruch zu nehmenden Worte: "Die alte Tertur hat

man etwan in solischer masgeschrieben/wie wohl man sie vest einer andern art macht / das ich dann auch schreiben will." Er bringt die alte Tertur zur Darstellung und danach die neue und sagt dann weiter: "Dys ist nun die alte mennung

ABCDEFSH abrdrfgh

Abbildung 3. Buchstabenformen aus Durers "Underwenfung der meffung ufw." (1525) Rene Textur

wie vorgemelt / aber nett macht man die Textur frener / ond fest die verruckt fierung mitten auf die fenten ber aufrechten fierung / also bas die lini der puchstaben nit so fast gepucht werden / vnd etliche züglein baran / vnd spaltet sie . . . foliches habe ich auch hernach fürgeschrieben." Mit biefen Ausführungen erkennt Durer felbft an, bag er fich in ber Form ber bearbeiteten Buchftaben an bas allgemein Gebräuchliche gehalten, nichts, selbst die Züglein nicht, perfonlich geschaffen habe. Gleichwohl finden wir in der Streitliteratur oft genug die beutschen Buchstaben ber "Underwepfung" als eine Erfindung Durers angepriefen. Durer bringt auch beutlich zum Ausbruck, welchen 3weck er mit seinen Konstruktionen verfolgt. Er will ben Baus und Werkleuten, fo "Schrift an die seulen / thuren ond hohen mauren" anzubringen haben, ein praktisch = mecha= nisches Berfahren dafur an die Sand geben. So feben wir

ihn durchaus frei von der Meinung, die man im Schriftstreite so gern über bieses sein Tun erwecken mochte, daß es sich um Schöpferisches handele.

Ebensowenig wie Dürer als der Erfinder dieser Formen anzusehen ift, kann die Drucktype dieses Werkes als seine Schöpfung nachgewiesen werben. Über diese Angelegenheit wird im Verlaufe der Ausführungen, bei Erőrterung seiner Beziehungen zur Drucktype im allgemeinen, noch zu sprechen sein.

Ausführlichere Außerungen über Schrift, als die in der "Underwens jung", fand ich auch in Durers andern Berken nicht, ebensowenig

in seinen Briefen. — Für unfre Untersuchungen kommen nun weiter vor allem noch die Titelblätter zu den verschiedenen Sammelwerken Dürers in Betracht. Selbst bei der Boraussetzung, daß die nicht in Drucktype hergestellten von ihm selbst geschaffen wären (was nicht einmal nachweisbar ist), wurden wir in ihnen Beweise für die aufgestellten Behauptungen nicht finden. Nirgendwo kön-

nen wir schöpferische Reugestaltung einer beutschen Schrift im Sinne einer Ent-wicklung zur Fraktur feststellen. Abgesehen davon, daß manche Litel durchaus Antiqua sind, lehnen sich bie in gebroches ner Schriften ausgeführten burchaus

bem damals Gebräuchlichen an. Bon manchen Seiten wird ber Titel ber "Apokalppsis" als ber deutschen Schrift neue Wege weisend angesprochen (Abbildung 5). Diese Auffassung kann, bei aller Würdigung ber Schönheit dieses Titelblattes, kaum aufrecht erhalten werden, angesichts ber Tatsache, daß die Grundform der Schrift der über-lieferten Textur entspricht, und die ihr beigegebenen eigen-artigen Verzierungen sich schon vorher nachweisen lassen.

Wir wenden uns den Thpen zu, in denen die Werke Durers gedruckt sind und von denen man behauptet, daß sie zum Teil Durersche Schöpfung verkörperten, die deutsche Schrift zu einer neuen Form, der Fraktur, entwickelt hatten und in Durers eigener Druckerei entstanden seien.

Nach ber Behauptung Ruprechts (Das Rleid ber beutsichen Sprache) follen die Urbilber unfrer beutichen Druck-

schrift 1524 in Strafburg bei Ropfel und 1525, bem Erscheinungsjahr ber "Underwensung", in der eigenen Druckerei Durers in Murnberg zuerft "aufgetaucht" fein; nach Reinece (Die deutsche Buchstabenschrift) soll Durer mit Rockner und Joh. Neuborffer 1526 eine beutsche Schrift "festgestellt" haben; nach bem "Deutschen Schriftverein für Bfterreich" "ich uf" Durer in einer eigenen Druckerei bas Urbild ber heutigen beutschen Schrift. Für nichts von allem diesem fand ich irgendeine Spur annehmbarer Beweise. Nichts ift sicher nachweisbar, weber daß Durer eine eigene Druckerei befeffen,



noch daß er irgendeine Drucktope geschaffen habe. Nicht einmal bie Boraussetzungen, aus benen man folche Behauptungen lediglich als Schluffolgerungen abgeleitet hat, konnen als gesicherte Tatfachen angesehen werben.

Dag Durer eine Druckerei felbft be= feffen und geleitet, glaubt man schlie= Ben ju burfen aus bem Schluffat ber Apokalypfis: "Ge= brudt ju Rurn= berg durch Albrecht Durer." Eine andre und beffere Be= ftätigung und Be= grundung biefer Behauptung habe ich auch in den tief= grundigften For= scherschriften nicht

finden fonnen. Selbst Safe weiß in feinem auf beften Quellen fußenden Berte über "Die Roberger" nichts

anderes und Befferes anzugeben, fügt aber gleich= wohl hinzu: "Da= nach ift nicht zu be= zweifeln,daß Durer felbst Preffen auf= geftellt." Es fei bemerkt, daß ber Schlufifat ber

"Underwenfung" ähnlich lautet und er auch zur Begrundung folcher Behauptung an= geführt wird. Dort heißt es: "Durch Albrecht Durer zum Belege oder Beweise. Alle Drucktypen ber Durerschen Berte unterscheiben sich nicht von den zu jener Zeit üblichen und gebräuchlichen. Dabei ift wohl zu beachten, daß damals jede großere Druckerei ihre eigenen Inpen hatte, an benen

ihre Berte unmit= telbar zu erfennen waren. Wenn alfo

die Typen der gezeichnet hätte, nicht nachgewiesen.

erscheint, daß Durer Auch am Schluß feiner "Underwey= fung" warnt er ausdrucklich da= vor, daß "fich ne= mand underfteben wurd / bas aus=

Durerschen Werte fich von manchen andern jener Beit in etwas unter= scheiden, so ift das unter biefem Ge= fichtswinkel felbft= verftandlich. Als neue Form fann aber feine ange= sprochen werden. Alfo, wenn Durer eine Druckerei be= feffen, felbft wenn er die Drucktype eines ober einiger feiner Berte felbft ware eine wirkliche Neuschöpfung der Schrift, Die Empor= führung zur Fraktur burch Durer, bamit

Berichtenswert fehr befliffen mar, fein geiftiges Gi= gentum an feinen Werfen zu schüten.



Abbildung 5. Schrift aus dem Titelholgichnitt gur Apotalnpfis von Durer (1511)

Deus Jacob miserere mei Et mitte in adiutoriù meum proprium angelū gloriosissimū: qui desendat me hodie: et pteaat ab omibus inimicis meis

> Abbildung 6. Schrift bes Gebetbuches Raifer Maximilians I. (mutmaßlich von Biceng Rocfner) 1514

Druck gebracht." Das find aber meines Erachtens fo unfichere Unhaltspunkte, daß die aufgestellten Behaup= tungen nicht gerechtfertigt erscheinen. Doch ob Durer eine Druckerei befeffen ober nicht, ware in unferm Falle nicht ausschlaggebend. hier fteht zur Berhandlung, ob er eine Type schuf, die die Frakturform der deutschen Schrift ins Leben rief? Dafur fand ich trot allen Suchens nirgends gegangen buchlein wider nachzudrucken". Bare auch die Drudtype feine Schopfung, so murbe er auch fie ficher erwähnt haben. In keinem feiner Berke ift etwas in diefer Richtung von ihm gefagt worden.

Mun zu ben Bildwerken Durers. Bir vermögen mit bem vorhandenen Material nicht festzustellen, wer die auf ihnen angebrachten Schriften erfand und fchrieb. Als bezeichnend muß es zweifellos erachtet werben, daß in ben wenigen Fallen, wo wir ben Erfinder und Schreiber nachweisen konnen, Durer felbft es nicht ift.

Als eine kunstlerische Großtat Durers werden die Rand= zeichnungen zum Gebetbuch bes Raifers Marimilian gewertet. Erhebt sich angesichts desselben nicht die Frage: Benn Durer in ber Tat in bem behaupteten innigen, ichopferischen Berbaltnis zur Schrift geftanden batte, mare es ihm bann nicht Beburfnis gewesen, auch bie Schrift biefes Werkes felbst zu schaffen, um die innigste kunft-

lerische Einheit des Sanzen berzuftellen? Nachweislich ift aber die Schrift des Raiferlichen Gebetbuchs nicht von Durer, sonbern von einem andern geschaffen. Es ist so gut als sicher bewiesen, daß ber Gebeimschreiber bes Raisers, Rockner, ihr Schöpfer ist. (Siehe Giehlow, Das Gebet= buch Raiser Marimi= lians I.) Erwähnens= wert ist vor allem noch, daß feststeht, daß auch die Unterschrift unter ben Dier Aposteln, die ihres keBerischen Inhalts wegen jest entfernt ift, nicht von Durer, sondern von seinem

Zeitgenoffen, Nachbarn und Freunde, dem berühmten Schreibmeifter Nurnbergs, Neudorffer, geschaffen worben ift. Neudörffer felbft teilt es mit in feinen "Nachrichten von Runftlern und Werkleuten". (Quellenschriften fur Runft= geschichte, Wien 1875. Bb. 10, S. 158, Abschn. 60.)

So stellt sich bei tieferer Forschung heraus, daß Durer vermutlich mit der Schrift überhaupt nicht in einem tief inneren, ichopferischen Berhaltniffe gestanden hat, baß bas, was man ihm juschreibt, von andern geleiftet und geschaffen worben ift, bag mehrfach Schriften seiner Berte (auch auf seinen Bilbern) von andern geschrieben find, daß er die Schrift (vielleicht fogar aus einer gewiffen Gleichgültigkeit gegen sie?) gern andern überlaffen hat.

Dabei ift nun vor allem bies zu wurdigen: Schreiben war zur Zeit Durers eine hochgeschätte, für fich bestehende Runft, ber besondere Meister dienten, von denen Murn= berg eine ganze Reihe in sich schloß. Es war somit keine sehr auffallende, sondern eine durchaus natürliche Erscheinung, wenn, wie wir vermuten muffen, Durer im allgemeinen die Schrift ben besondern Meistern dieser Runft überließ bzw. sie damit beauftragte.

Lieferten nun die Berte Durers teinerlei Beweise fur die seitens des Bundes der Hochschullehrer u. a. aufgestellten Behauptungen, fo ergaben weiterhin die Untersuchungen andern Ortes gewichtige unmittelbare Beweise gegen fie.

Es wurde bereits erwähnt, bag nach bem Stande ber heutigen Forschung Rockner als ber Schöpfer ber Inpe

> des Gebetbuches an= jufeben ift (Abbil= schen gebrochenen Schrift zu einer vorgetreten wäre, vor bem Zeitpunkt,

bung 6). Diese Type ift ganz zweifellos ein flarer, vollkommener Ausbruck einer Ent= wicklung der deut= neuen Form, ber ge= schweiften Fraktur. Damit foll nicht be= hauptet werben, baf bieferBug zurSchweifung nicht schon in früheren Inpen her= fondern nur, daß bie Fraktur hier eine besonders ausgeprägte, vollendete Geftalt er= hielt. Sie erschien aber bereits im Jahre 1514, also elf Jahre

Darnach soh Erwider su lanndt Diegrossem rom behabeem preps Nendelhartder bos alte grens Am hoflichen encgegen ging Wit suessen In empfieng Als ob Er her ab Im ein frend Le was aber Im von herren lept Abbildung 7. Schrift bes Teuerdand von Biceng Rodner. 1517

> an bem bie Frakturtype Durers ans Licht getreten sein foll. Berftändlich ift, daß von ihr eine befonders ftarte, die ganze Bewegung forbernbe Unregung ausging. Aber ich wurde schon beshalb Unftand nehmen, Rodner auf Grund biefer Type als den unmittelbaren Schöpfer der Fraktur zu bezeichnen, weil mit Recht geltend gemacht werben konnte, daß es wohl glaubhaft gemacht, doch nicht unbedingt erwiesen sei, daß er diese Type geschaffen. Als absolut sicher ist aber bewiesen, daß er die Inpe des um drei Jahre später erschienenen Zeuerdanck geschaffen hat (Abbildung7). Der Beweis ift geliefert burch bas Zeugnis bes maßgeblichften Beurteilers, bes erwähnten Schreibmeifters Joh. Meudorffer. Das Zeugnis ift niedergelegt in seinen hand= schriftlichen "Nachrichten von Kunstlern und Wertleuten usw." aus dem Jahre 1547. Dort berichtet Reuborffer in dem Abschnitt, der dem berühmten Formschneider hieronymus gewidmet ift, junachft, daß er felbft fur biefen

"ein Prob von Frakturschriften angefertigt" habe (eine Beitangabe fehlt) und teilt bann weiter mit: baß "vorher Raiserl.Maj.burch ben Schonsperger berühmteften Drucker zur Zeit Durers] auch ein Fraktur hat machen und

ertennen, daß damals ichon ber Begriff und bas Bort im Gebrauch waren, die Fraktur alfo nicht erft im Jahre 1525 von Durer geschaffen ober in seiner Druckerei aufgetaucht sein kann. Ob nun Rockner als Erfinder

forthern Alie re long has simily proposed and sayet some in for has some people.

Therefore must some signification be project buffabout for monthing Anny souls as muse.

E C S. follower some profess significant significan

ben Teuerband bamit bruden lassen / welche Prob Herr Bicenz Rodner / Kaiserl. Maj. hof=Setre=tari/machet/basich auch gesehen / und ber Kaiser mit eigner hand barunter bie Wort: Te deum

Laudamus/fcrieb". So ift burch einwand= freies Zeugnis feftgeftellt, baß Rockner bie (ber Schrift bes Gebetbuches wesensgleiche) Type bes Teuerbanck geschaffen hat. Diefer erschien aber im Jahre 1517, also immer noch acht Jahre por bem Zeitpunkt, an bem Dürers Frakturtype in feiner Druckerei aufge= taucht fein foll. Berude= fichtigen wir, daß bie Probe Rockners geraume

Zeit vor dem Erscheinen des Werkes selbst hergestellt sein muß, so fällt die Schöpfung Rockners noch um mehr als acht Jahre früher als die angebliche Schöpfung Dürers. Beachtenswert ist auch, daß Neudörffer bereits den Namen "Fraktur" für diese vor dem angeblichen Schöpfungsjahre 1525 entstandenen Schriften anwendet, woraus wir

ber Fraktur anzusprechen ift, mag bier unerörtert bleiben, jedenfalls wurde ibm bies eber zukommen als Durer. Da Neudörffer für seine eigene Probe keinen Zeitpunkt angibt, konnen wir nicht ermeffen, wieweit er selbst bier-

bei in Betracht fommt.

Diefe Momente bes stätigen in noch höherem Grabebas Rechtzueinem Biberspruchgegenbie Bebauptungen bes Schriftsbundes ber Deutschen Hochschullehrer. Es ift auf Grund besonders bes Zeugnisses von Meubörffer schlechsterbings unmöglich, Darer als Schöpfer ber Fraktur anzusprechen. Ihre Bezeichsnung als "Darerschrift"

Company of the Compan

fann ale berechtigt nicht anerfannt werben.

Die um bie Schrift Streitenben haben nun auch bie (angebliche) Schrift gefinnung Durers für sich und gegen ihre Gegenpartei ins Felb geführt. Als ben angeblichen Schöpfer ber Fraktur haben die Freunde der Deutschschrift ihn zugleich als Gegner ber Antiqua in Beschlag genommen,

mahrend die Bertreter biefer, angesichts seiner schon ers mahnten eingehenden Beschäftigung mit der Antiqua in der "Underwensung", behauptet haben, daß er sich mit ihr viel mehr beschäftigt habe und als ein Freund dieser Schrift Gemälbe: Selbstbildnis (breizehnjährig) 1484 (beutsch, kurrent). Obwald Krell 1499 (lateinisch). Heiligenbilder 1500 (lateinisch). Eva 1507 (beutsch). Anbetung ber Dreifaltigkeit 1511 [Rahmen] (beutsch, gotisch). Karl



zu betrachten sei. Einen sichern Unhaltspunkt in dieser Richtung geben uns wohl die Bildwerke Durers, auf benen er vielfach Schrift, sowohl als zum Bilbe gehörende In-, wie als Auf- und Unterschrift in nicht geringem Umfange,

oft große Flächen füllend, anbringt. Es kann bei Be= trachtung feiner Ge= finnung ben beiben Schriftarten gegen= über durchaus da= hingestellt bleiben, ob er die Schrift auf den Bildwerken felbft zeichnete und fchrieb. hieriftaus= schlaggebend, in wel= cher Beife und in welchem Umfange die eine ober andre, bzw.beide, von ihm verwertet murben. Darüber gibt uns nun die nachfol= gende Aufstellung flarfte Austunft:

der Große 1512 (beutsch, gotisch). Kaiser Sigismund 1512 (beutsch, gotisch). Michael Wohlgemut 1516 (beutsch, Kursivcharakter). Kaiser Maximilian 1519 [Wien] (lateinisch, Bersalien). Kaiser Maximilian 1519 [Nürnberg]

Landen Loyalls foll nook den. Dannaf en
botracthung des großen Berness sil aus enform lan
and embre land bornet Dorfelhen (ighel police) s
and enforest laffest was in albest popen in stillhoofs
bonden winder in int for providion solames his de
and ounfor lainden over finings voinder, and or Jaig
angeforfam des margemen, voir le insterj
los vrands silj anno in droj sesonden. Ou

Abbildung 11. Deutsche Aurrent-Sandschrift eines Briefes Raifer Maximilians I. 1513 (aus Steffens, Lateinische Palaographie)

Bemerkung: Man vergleiche die vorgeführten handschriftproben Abbildungen 8 bis 11, so ergibt fich, daß die handschrift Dürers keinen so ausgeprägt deutschen Kurrent-Charakter trägt als die andern, darin vor allem gegen die bereits um ein volles Jahrzehnt früher gesschriebene Probe 11 zurücksteht. In ihr sind bereits alle Buchstaben im Sinne der Fraktur zur ausgeprägten Kurrentform entwicklt, vor allem auch das A (leste Zeile), das bei Dürer noch durchaus Antiquagestalt (bei hans Sachs und Neudörsfer in den Proben 9 [Zeile 1 und 5] und 10 [Zeile 3] Ubergangsformen) zeigt

(deutsch, Fraktur). Ecce homo 1523 (lateinisch). Joh. Rleberger 1526 (la= teinisch). Syroni= mus Solgichuber 1526 (lateinisch). Vier Apostel 1526 (beutsch, gotisch). - Rupferstiche: Abam und Eva 1504 (lateinisch). Melan= cholie 1514 (latei= nisch). Albrechtvon Brandenburg 1519 (lateinisch). brecht von Branden= burg 1523 (latei= nisch). Willibald Pirtheimer 1524 (lateinisch). Philipp Melanchthon 1526

(lateinisch). Erasmus von Rotterbam 1526 (lateinisch). -Holzschnitte: Titel ber Apokalypsis 1511 (beutsch, gotisch). Die Philosophie 1502 (lateinisch). Ronrad Celtes 1502 (lateinisch). Pirtheimers Buchzeichen. Um 1502 (lateinisch). Der heilige Franziskus 1504 (lateinisch). Titel= blatt zum Marienleben 1511 (lateinisch). Titelblatt zur kleinen Passion 1511 (beutsch und lateinisch gemischt, nach Zeilen). Das Rhinozeros 1515 (lateinisch). Die subliche Himmelskugel 1515 (Inschrift lateinisch, überschrift beutsch, Fraktur). Die norbliche himmelekugel 1515 (Inschrift lateinisch, Überschrift beutsch, Fraktur). Die Ehrenpforte (beutsch, Fraktur). Die Schutheiligen von Ofterreich 1515 (lateinisch). Raiser Maximilian 1519 (Inschrift lateinisch, Unterschrift beutsch, Kraftur). Raiser Maximilian 1519 (lateinisch und beutsch). Bappen bes Loreng Staiber 1520 (Unterschrift: linke Hälfte lateinisch, rechte Hälfte beutsch, Fraktur). Wappen des Stabius 1521 (lateinisch). Bappen des Tschertte 1521 (lateinisch). Ulrich Barnbüler 1522 (Inschrift deutsch, Fraktur, in lateinischer Sprache. Überschrift [Name] lateinisch). Triumphwagen Kaiser Maximilians 1522 (Bezeichnung der Teile: lateinisch. Erklärung: beutsch). Die Armillarsphäre 1525 (lateinisch). Cobanus Beffe 1527 (lateinisch).

Es ware noch bes bekannten Monogramms Durers zu gebenken, bas er auf allen seinen Zeichnungen und Bilbern angebracht hat. Er hat es in Antiqua geformt und im Laufe seines Lebens unablässig entwickelt und so zu einer ausgesprochenen Monumentalität emporgeführt.

Diese Aufstellung gibt überzeugend Runde von ber Gefinnung Durers gegenüber ben umftrittenen beiben Schriftarten. Sie beweift, daß es schlechterdings un= möglich ift, baraus zu schließen, daß Durer einer Schrift= art mehr als der andern zugeneigt, ober daß er einer sogar ein Gegner gewesen. Wir feben, bag teine ber Parteien ein Recht hat, ihn als helfer und Schuger in Anspruch zu nehmen. Es ift fur die Streitenden eine treffliche, boch fast beschämende Lehre, die Durer durch sein Beispiel gibt. Er betätigt freimutig die weitherzigste Unwendung aller Schriftformen und zwar, was besonders schlagend wirken muß, sogar nebeneinander und burcheinander, unter sich nach Zeilen gemischt. Durer ift somit in Wahr= heit ein helfer berjenigen, die beibe Schriftarten, und mit ihnen alle andern gefund und naturlich gewachsenen Schriften fur Erziehung und Leben berechtigt und wichtig halten und ben Streit um Antiqua und Fraktur für un= berechtigt und sinnlos, beshalb unfruchtbar und verwerf= lich ansehen. Es mag hier eingeschaltet werben: So wenig bie reiche Verwendung der Antiqua Durer den Ruhm zu nehmen vermag, ber am tiefften vollisch empfindenbe unter ben beutschen Runftlern aller Zeiten zu fein, fo wenig kann benen, die auch beute noch die Antiqua als mitberechtigt erachten, ein Mangel an beutschem Empfinden unterstellt werden. Will man Dürer seitens berer, die ihn in dem Streite als maßgebend aufstellen — und beide Parteien haben es getan —, wirklich gerecht werden, so kann es nur dadurch geschehen, daß man den Streit einstellt, die Schriften sich ungehemmt lebendig entwickeln läßt und sich lediglich auf das Entfernen der Wildlinge und Wucherungen beschränkt. Will man das nicht, so ist man Dürer doch unbedingt schuldig, daß man seinen Namen, der so hoch über den Parteien steht, nicht aus Parteiinteresse mißbraucht.

Um die Angelegenheit mit möglichster Umsicht zu erledigen, ift es wohl notwendig, auch auf Durers hand= schrift einen, wenn auch nur kurzen Blick zu werfen. Wir erkennen sie zwar als deutsche Kurrent, doch ftark untermischt mit lateinischen Formen. Befonders treten A, n, m, e und r in dieser Gestalt auf. Somit zeigt sich auch hier ber gleiche Freimut, Dieselbe Beitherzigkeit in ber Anwendung ber beiben Schriftarten, wie auf bem Gebiete ber Druckschrift. Dabei ift zu bemerken, daß die beutsche Rurrent zu Durers Zeit sich bereits zu viel charakter= vollerem Ausbruck entwickelt hatte, so baß sie in allen Buchstaben eine andre Geffalt angenommen hatte, als die lateinische Schrift. In ihrer wahren Gestalt stand sie Bu biefer bereits in einem ftarten Gegenfag. Bergleichen wir andre handschriften jener Zeit mit der Durers, g. B. bie ber Briefe Raifer Maximilians, hans Sachs' und ber Schreibmeifter Nurnbergs, fo erscheint die Schrift Durers uns weniger "beutscher Art" als jene (Abbilbung 8-11).

Alles in allem ergibt sich aus bem mir zugänglichen und beute vorliegenden Material: Durers Ginfluß auf bie Entwicklung ber beutschen Schrift ift nur allgemeiner und anregender Natur, doch kein unmittelbar schöpferischer gemesen. Er hat auf die besondere Gestaltung, bam. Umgestaltung, weder der deutschen Drucks noch der deuts ichen Schreibschrift einen irgendwie sichtbaren Ginfluß ausgeubt. Darum ift es nicht angangig, bie Fraktur, noch weniger aber die deutsche Schrift überhaupt, wie es heute vielfach geschieht, mit bem Namen "Durerschrift" zu taufen. Wie schon so oft in der Geschichte, besonders ber Runste, hat sich hier eine Legendenbildung vollzogen. Eine unbewiesene Behauptung, zuerft von einem einzelnen fühnlich aufgestellt, bat sich, durch allzu großes Vertrauen auf die Autorität andrer, von Person zu Person, von Bereinigung zu Bereinigung, von Abhandlung zu Abhandlung übertragen. Die eigentlichen Dürerforscher erfahren von dieser Legende nichts, weil das Gebiet der Schrift ihrem eigentlichen Studiengebiet fernliegt. So fest fich bas Kaliche unbestritten fest, bis einer auf ben naiven Gedanken kommt, bas bereits Allgemeingultige und angeblich langft zu Recht Bestehende auf seine Stichs baltigkeit nachzuprufen. Beit entfernt bavon, zu mahnen, über Durere Bebeutung und Stellung auf bem Gebiete ber

Schrift Neues und für den wirklichen Kenner Unbekanntes zutage gefördert zu haben, bin ich doch des Glaubens, durch diese Darlegungen nicht wenige von einem Irrtum zu befreien, in den sie, wie ich selbst, durch die Streit- literatur geführt worden sind. Wie ich weiter glaube, daß auch ihnen, gleich mir, diese Aufklärung den Schriftsstreit in einem andern Lichte zeigen, ihre Auffassung über ihn berichtigen wird.

Nun erhebe ich die Frage: Ift ber Name "Dürerschrift", wie man mahnt, ein wirklicher Schut fur die deutsche Schrift? Berben Gegner und Offentlichkeit sie mehr schäßen, oder wird sie an sich schäßenswerter als ohne ihn? Ich beantworte diese Frage mit einem glatten Nein, in= sonderheit auch in Burdigung ber Tatsache, daß ber Kampf gegen sie trot ber Namengebung nicht aufgehört bat. Daneben tritt bie andre Frage: Gereicht es ber beutschen Schrift irgendwie jum Nachteil, wird fie weniger schägenswert, als sie an sich ift, baburch, baß sie sich als eine Schöpfung Durere nicht auszuweisen vermag? Nimmer= mehr! Bielleicht fogar ganz im Gegenteil! Denn ihr Bert und ihre Bedeutung tonnen im Grunde nur gewinnen, wenn es sich erweift, was tatsachlich als bas Endergebnis aller Untersuchung zu erwunschen ift, baß fie in ihrer heutigen Form der Fraktur, nicht die kunft= lerische Schöpfung eines einzelnen, fondern ber Musbruck ber Seele bes gefamten Bolkes, ber Ausbruck eines in ihm lebenden, jur Geftaltung treibenden natur=

lichen Schriftwillens ift, daß fie nicht von einzelnen "gemacht" ober "erfunden" murbe, sondern aus dem Emp= finden der Allgemeinheit und unter Mitwirkung aller aus bem beutschen Formgefühl naturlich emporwuchs, als bobenständiges, volkisches Kulturgut. Und bavon sollten sich diejenigen, die die deutsche Schrift gegen ben feindlichen Unfturm verteibigen wollen, überzeugen, daß fie von diesen allgemein psychologischen und völkerpsychologischen Gesichtspunkten aus ein viel kräftigeres Bollwerk für ihren Schügling werben aufrichten konnen, als wenn sie ihn "Durerschrift" taufen. Statt ihn zu verteibigen und innerlich ju ftarten, beanstanden und schmälern sie baburch ihres Schüblings tiefsten und eigentlichen Bert, ben Bert, ber allein fein Dafein und fein Fortbestehen rechtfertigt. Und auch bas mag noch bemerkt werden: Durers Ruhm fann baburch nimmermehr gemindert werden, wenn wir feststellen, daß er der Schöpfer ber Fraktur nicht ift.

Ich vermesse mich nicht anzunehmen, daß ich in diesen kurzen Aussührungen die mir gestellte Aufgabe voll geslöst hätte. Bieles wäre noch zu sagen und zu untersuchen gewesen, und einiges hätte auch ich zur Sache noch beis zutragen vermocht. Indes: Raums und Papiermangel machen sich hemmend geltend. So können denn diese meine Auslassungen nur als bescheidene Anregungen zu ergänzenden und verbessernden Untersuchungen und Bestrachtungen von andrer Seite gewertet werden.

# Feodorowsche Drucke

Bon Mufeumedireftor Professor Dr. Schramm in Leipzig

er Friede mit Rugland ift gefchloffen, der Friedens= vertrag ratifiziert und veröffentlicht, die friedlichen 🖊 Beziehungen können wieder beginnen. Da lenken fich von felbft die Gebanken aller derer, die an der durch den Krieg so jäh gestörten buchgewerblichen Weltausstellung in Leipzig im Jahre 1914 irgendwie intereffiert waren, bem Russischen Hause jener großen Rulturschau zu. Feindliche Beitungen batten berichtet, daß die Schäße bes Russischen Hauses ein Raub der Flammen geworden seien, ja daß Direktorium und Beamte der Ausstellung der Bernichtung ruhig zugesehen hatten. Schweizer Blatter wußten bann ju berichten, daß es auch ben haufern ber übrigen feind= lichen Staaten nicht viel beffer ergangen sei, ja felbft in Deutschland gab es Stimmen, die bem wilben Gerucht Glauben schenkend ihr Bedauern über ben Berluft mertvoller Rulturgüter aussprachen.

Das Russische haus ber "Bugra" hat gestanden, solange die Ausstellung geöffnet war; wurde auf Wunsch sogar mehrfach von Studiengesellschaften und Neutralen wäherend des Krieges eingehend besichtigt; Schäden, die sich am hause zeigten, wurden ausgebeffert, kurz, alles sorglich

gehütet, ja das haus wurde nachts durch eine besondere Wache geschützt. Daß ein Berzeichnis der wertvollsten Stücke angefertigt und diese genau katalogisiert wurden, braucht eigentlich nicht gesagt zu werden. heute sind die Werte im Deutschen Kulturmuseum zu Leipzig ausbewahrt, gegen Feuer versichert und harren dort der Zeit des Abruses. Unter den zahlreichen wertvollen Drucken besinden sich auch drei von Feodorow, aus denen, da wie es scheint kein solcher Druck sich in Deutschland besinder und wir sie infolgedessen nur aus Abbildungen russischer Werke über Buchdruckerstunst kennen, hier zwei der Kolophone mitgeteilt seien, die für die Geschichte der Buchdruckerstunst von Interesse sind.

Rarl B. Lord behauptet in seinem "Handbuch ber Geschichte ber Buchbruckerkunft" Band I, Seite 279, daß von
bem ersten bekannten Druck Feodorows, von ben "Acta
Apostolorum", das einzige Eremplar in ber Bibliothek ber Aklademie ber Biffenschaften zu St. Petersburg aufbewahrt

<sup>1</sup> Auf eine Anfrage bei der Austunftsstelle der deutschen Bibliotheten in Berlin wurde der Bescheid, daß ein Exemplar nicht nachgewiesen werden könne; auch Anfragen an einzelne große Institute hatten ein negatives Ergebnis.

werde. Diese Behauptung ist von andern nachgeschrieben worden; sie befindet sich auch noch in der "Zeitschrift für Bückerfreunde", in der allerdings P. Hennig¹ "das einzige jest noch bekannte Eremplar" als in der Synodaldruckerei in Moskau besindlich angibt. Das Eremplar, das auf der "Bugra" ausgestellt war, stammt aus der Bibliothek der Moskauer Synodaldruckerei, ist aber keineswegs das einzige in Rußland noch erhaltene Stück, es sind vielmehr noch an einigen andern Stellen Eremplare vorhanden, wie der Petersburger K. Baerent festgestellt hat². Jedenfalls aber haben wir es mit einem außerordentlich seltenen Druck zu tun, dessen Kolophon, das unserm Heft in Reproduktion beigegeben ist, besonders beachtenswert ist. Es lautet in der uns von Herrn Universitätsprofessor Dr. Murko, Leipzig, zur Verfügung gestellten Übersetzung wie folgt:

"Mit dem Willen bes Baters und dem Beiftand bes Sohnes und ber Bollendung des Beiligen Geiftes. Auf Befehl bes gottesfürchtigen Zaren und Großfürsten Swan Wassiliewitsch (Vasiliević)3, des Selbstherrschers von gang Großrußland, und mit bein Segen bes hochwurdigften Makarij, Metropoliten von gang Rugland. Viele heilige Rirchen murben errichtet in ber regierenben Stadt Mostau und in den benachbarten Orten und in allen Städten seines Reiches, namentlich in dem neuerleuchteten Orte in ber Stadt Rasan und in seinen Grenzen. Und alle diese heiligen Rirchen schmuckte ber rechtgläubige Bar mit kostbaren Beiligenbilbern und Beiligenbuchern und mit Gefägen und mit Rleibern und den übrigen firchlichen Dingen, nach ber Überlieferung und nach den Regeln ber heiligen Apostel und ber von Gott erleuchteten Bater und nach ber Auslegung ber gottesfürchtigen griechischen in Konstantinopel berrschenden Raiser, bes großen Konstantin, Juftinians und Michaels und der Theodora und der übrigen gottes= fürchtigen Raiser, die es in ihren Zeiten gab. Und so befahl der rechtgläubige Bar und Großfürst Iwan Wassil= jewitsch von gang Rußland, heilige Bucher auf Märkten zu kaufen und in beiligen Rirchen niederzulegen: Pfalterien und Evangelien und Apostelgeschichten und andre heilige Bucher, unter denen sich wenige brauchbare befanden, die übrigen maren aber verderbt von unwiffenden und unerfahrenen Abschreibern, welche manches auch ohne Berbefferung schrieben. Und bas tam auch bem Raifer gu Gebor. Er aber fing an, barüber nachzudenken, wie man gebruckte Bucher auflegen konnte wie in Griechenland, in Benetien und in Ohrngien 4, und in andern Ländern, auf baß in Bukunft bie beiligen Bucher richtig erklart wurden. Und so teilte er seine Ibee bem hochwurdigsten Makarij, Metropoliten von ganz Rugland mit. Als der hohe Geist= liche diese gehört hatte, war er sehr erfreut und nachdem

er Gott gedankt hatte, sprach er zum Raifer, daß er von Gott eine Benachrichtigung erhalten habe und eine von oben kommende Gabe. Und so begann man auf Befehl bes gottesfürchtigen Baren und bes Groffürsten Iman Wassiljewitsch von ganz Rußland und mit dem Segen des hochwurdigsten Metropoliten Makarij Meisterwerke von gebruckten Büchern zu suchen im Jahre 8061 im 35. Jahre seiner Regierung. Der rechtgläubige Zar befahl aber ein haus von feinem Schat zu bauen, wo bie Drutkerei errichtet werden sollte, und gab ohne zu sparen von feinen kaiserlichen Schäten ben Arbeitern: bem Diakon bes Rlofters Nikolaus des Wundertätigen von Goftun Iman Feborow 2 und Peter Timofeem M'ftislamec gur Busammenstellung ber Druckerei und zu ihrer Belohnung, bis ihr Werk zur Vollendung geriet. Und zuerst begann man zu bruden biefes beilige Buch, die Apostelgeschichte und die katholischen Sendschreiben und die Briefe des beiligen Apostels Paulus im Jahre 7071 am 19. April, am Gebenktage bes hochwurdigen Paters Joan Palevret, bas ift ber alten Lawra4, und wurde vollenbet im Jahre 70725 am 1. Marg unter bem Erzbischof Afanasij, bem Metropoliten von gang Rugland im ersten Jahr feiner bischöflichen Burde zum Ruhm der allmächtigen leben= bringenden Dreifaltigkeit des Baters und Sohnes und Beiligen Geiftes. Umen."

Der gut erhaltene Band enthält ferner einen handschriftz lichen Eintrag, der auf Seite 4 unser Beilage wiederz gegeben ist und sich auf das Buch selbst bezieht. Er lautet in Übersetzung: "Dieses Kronduch des großen Monarchen: Genommen aus dem Bücherhof des Eudowos (= Tschus) Klosters deshalb, weil es von der ersten Ausgabe durch Buchdruck ist; und von diesem Buch begann die Moskauer Büchertypographie und es wurde in den Bücherhof gezgeben, weil es im Druckereihof in der Bibliothek ein solches Buch nicht gab. Befestigt hat es nach Blättern Djak Andrej Michailow des gegenwärtigen Monarchen am 3. November im 4. Jahr."

Die Leipziger Ausstellung des russischen Komitees zeigte ferner die Apostelgeschichte und die Spisteln vom Jahre 1574, die Feodorow in Lwow druckte. Geschmückt mit dem Bilbe des Apostels Lukas und dem Wappen der Stadt Lwow sowie dem Signet Feodorows, interessiert dieser Druck wiederum wegen seines Nachwortes, das uns mitteilt, warum er von Moskau nach Litauen zog. Es lautet in Übersetzung des stud. phil. J. Detke:

"Diese Erzählung nun legt dar, woher die Druckerei ihren Anfang genommen und wie sie vollendet wurde.

<sup>1</sup> Bergleiche Zeitschrift für Bücherfreunde 1909, Beiblatt Seite 70.

2 Bergleiche Zeitschrift für Bücherfreunde 1910, 30 f. — 3 Iwan ber Schredliche. — 4 Bohl gemeint: im Frankenland.

<sup>18000</sup> Fehler für 7000. — 2 Sprich: Fjodorov. Schreibung und Aussprache Feodorov ift firchenslawisch. — 3 1563. — 4 Die großen Rlöster, die unmittelbar dem Patriarchat unterstehen. — 5 1564. — 6 Bemertenswert ist diese Angabe, weil daraus hervorgeht, daß nicht gleich nach dem Tod des Masarij die Druderei zerftort wurde. — 7 In Mossau.

Nach bem Rate und Willen Gottes bes Baters, burch bie Körderung des Sohnes und die hilfe des Beiligen Geiftes, auf Befehl bes frommen Baren von gang Rußland, bes Großfürften Iman Baffiljewitich und mit bem Segen des hochwurdigen Metropoliten Allruflands Mafarius ift diese Druckerei in der herrschenden Stadt Moskau im Jahre 1563 im 30. Jahre seiner Regierung errichtet worden. Nicht mußiger Beise habe ich begonnen, euch ju ergablen, sondern ber großen Bosheit megen, bie uns oft miberfährt, nicht von biesem Kursten selbst, sondern von vielen Burbentragern, auch geiftlichen Burbentragern und Lehrern, die aus Neid gegen uns viele Regereien uns anbichteten, welche Gutes in Bojes verwandeln und Gottes Bert zulett gang vernichten wollten, wie es Sitte ift bei Leuten schlechten Charakters, bei ungebilbeten und unerfahrenen Menschen, die weder an die Lesekunst gewöhnt find, noch des geiftigen Verstandes voll maren; aber un= nun und eitel ein bofes Wort verkundigten. Denn fo ift der Neid und der Haß, der sich selbst beschwäßt und nicht versteht, wie es geht und wie es begrundet wird. Denn bies hat uns aus ber heimaterbe unferm Baterlande und unserm Bolke verjagt und uns in andre unbekannte Lanber übersiedeln laffen. Als wir von dort hierher kamen durch die Wohltat unsers allgütigen und göttlichen herrn Jefus Chriftus, ber bie Welt gerecht richten wird, nahmen uns freundlich auf ber fromme herrscher Sigismund Augustus, ber Ronig Polens, Großfürst Litauens, ber Reugen, Preugens, der 3mudi [Bemaiten], Masowiens ufw. mit allen herren feines Rates. Als zu biefer Beit ber großmächtige herr Gregor Alexandrowitsch Chodkewicz, herr ju Bilno, Dberfter hetman bes Großfürftentums Litauens, Statthalter zu Grodno und Mogilew, ben Berricher eifrig fur mich gebeten batte, nahm er uns freundlich auf in seiner wohlwollenden Liebe und hat uns für lange Zeit entlohnt, und uns mit aller Leibesnotdurft versehen. Aber nicht genug, daß er uns so eingerichtet hat, so hat mich jedermann nicht wenig zu meinem Wohle beschenkt, uns, die wir das Wort des herrn Jesus Chriftus in der Welt verbreiteten. Als er aber in hohes Alter kam und sein Ropf anfing, an einer Krankheit zu leiden, befahl er uns, mit unfrer Arbeit aufzuhoren, die Runft= fertigkeit unsrer Hände barniederliegen zu laffen und unser Leben auf bem Lande ackerbautreibend weiterzuführen. Es war mir aber unbequem, die Zeit meines Lebens mit Pflugen und Gaen zu verbringen: hatte ich doch ftatt ber Pflugichar meine Runftfertigkeit und bas Berkzeug, um ftatt ber Rornsaat die Saat des Geiftes überallhin zu verftreuen und allen nach meinem Umt diese Geiftesnahrung auszuteilen. Um meiften jedoch furchtete ich bie Strafe Jefu Chrifti, meines herrn. . . Und mit traurigem Mute fagte ich mir: Wird mich benn ber herr auf ewig verftoßen und mir nicht wieber aut tun? Dber wird er mir feine

Gnade auf ewig nehmen nach dem Gleichnis von dem unfruchtbaren Feigenbaum? Denn ich belafte nur unnug bie Erde. Und beshalb zwang ich mich, von bannen zu geben. Und als wir unterwegs waren, ift uns nicht bloß wegen der langen Reise viel Leid und Not widerfahren, sondern auch schreckliche Rrankheit, die unfre Reise beschwerte. Um einfach zu fagen: alles Bose und noch Schlimmeres. Und so bin ich durch die göttliche Borsehung und Liebe in die von Gott bewahrte Stadt, die da Lwow genannt wird, gekommen und alles, was mir auf dem Wege widerfahren ist, habe ich nicht geachtet, damit ich meinen Chriftus gewönne. . . Als ich nun in Lwow wohnte und bie Spuren betrat, die ein von Gott auserwählter Mann betreten hatte, sprach ich bei mir folgendes Gebet [folgt ein längeres Gebet]. Und nachdem ich gebetet hatte, schickte ich mich an, diese gotterwählte Arbeit zu beginnen, um die gotteingegebenen Dogmen zu verbreiten. Und ich ging zu vielen reichen und machtigen Leuten, mir von ihnen Hilfe erbittend; ich fiel auf die Anie, ich fiel aufs Untlig nieder und benette ihre Kuge mit meinen beißen von herzen kommenden Tranen. Und bies tat ich nicht einmal und nicht zweimal, sondern oftmale. Auch gebot ich den Geistlichen in der Kirche allen laut zu verkunden. Ich konnte nichts, weder durch Bitten noch durch Tränen erreichen; auch burch bie Gunft ber geiftlichen Burbens träger konnte ich nichts erlangen. Ich weinte bittere Tränen, da ich keine Silfe weber bei den Ruffen [Ruthenen und Griechischorthoboren | noch bei ben Griechen fand. Aber es maren wenige Burbentrager. Es maren aber andre ichlichte weltliche Leute, die mir Bilfe leifteten, benn ich glaube nicht, daß sie es aus Überfluß taten, aber wie jene arme Witwe, bie von ihrem Benigen zwei Groschen gab. Ich weiß, daß ihnen das Gebührende in diefer Welt wiedergegeben wird, im zukunftigen Leben wird es vom reichschenkenden Gott hundertfältig wiedervergolten werben. Ich bitte euch, mir funbhaften Menschen, ber bies hier schreibt, nicht zu zurnen; benkt nicht, bag ich es aus Übermut sage ober schreibe. Leset die ganze Runde vom Unfang durch, diese furggefaßte Geschichte, wie ich, durch bie Gute des herrn Gregor Chobkewicz, in aller Leibesnotdurft und Nahrung befriedigt wurde. Doch dieses schätze ich nicht hoch, ich baute nicht auf Unrecht, ich wollte keine Reichtumer zusammenscharren, und obwohl bessen viel beisammen kam, neigte sich mein Berg nicht bortbin, sondern ich zog es vor, alle besagten Unfälle und Not zu erbulben, auf baß ich bas Bort Gottes verbreite und bas Zeugnis Jesu Chrifti. Denn es wird unfer fein, so wir mit Demut bitten und beginnen werben. Diefes Reiches Erbe hoffe ich zu sein und wir alle sollen seiner teilhaftig werben burch die Gute und Menschenliebe unsers Berrn Jesus Chriftus. Preis, Ruhm und Ehre sei ihm samt bem Bater und bem Beiligen Geifte heute und ewig. Amen!"

41 6

# Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum

## a) Ausstellungen im Deutschen Rulturmuscum

5. Ausstellung ber Zeitung ber 10. Urmee

bon einmal hatte die Zeitung der 10. Armee im Deutschen Rulturmuseum zu Leipzig zusammen mit andern Feldzeitungen ausgestellt. Leiber gab bamals ber beschränkte Raum nicht die Möglichkeit, die Arbeit ber Urmeezeitung in umfaffender Beise bargulegen. Dies versucht unfre jetige Schau. Nunmehr gewinnen wir ein vollkommenes Bild von ber vielfältigen Arbeit, Die die Armeezeitung in ben wenigen Jahren feit ihrem Bestehen geleistet bat. Die Zeitung ber 10. Urmee, Die größte und umfangreichfte Feldzeitung ber gesamten Dit= front, wurde auf Befehl des Generalfeldmarschalls von Eichhorn, damaligen Oberbefehlshabers ber 10. Urmee, als eine Einrichtung ber Urmee gegrundet. Sie erschien jum erstenmal am 9. November 1915, anfänglich vier= feitig und nur dreimal in ber Boche, feit fast einem Jahr aber erscheint sie wochentlich sechsmal und mit mehreren Beilagen: ber wochentlich erscheinenden Bildbeilage, bem "Scheinwerfer", bem gleichfalls wochentlichen "Beobachter" und bem Bilberbogen, der monatlich ber Zeitung beiliegt. Die Anordnung des Lesestoffes ist streng und in ber Benennung ber einzelnen Abschnitte auf einen geraden und knorrigen Ton solbatischer Sprache zugeschnitten (ba beißt 3. B. ber Fragekaften: "Ordonnangmappe"). Bon ber Burschauftellung ber eigentlichen Zeitung ift in biefer Ausstellung abgesehen worden. Es wurde versucht, sich nach Möglichkeit auf bas Zeigen bes Bilbichmudes gu beschränken, bem ja in ber Zeitung und ihren Beilagen ein breiter Raum zugewiesen ift. Bunachft fei auf die täglich bie Zeitung schmudenben Sportbilber hingewiesen, die in fräftigem Schwarz-Beiß zu den jeweiligen Tages= ereigniffen Stellung nehmen. Zumeift politischen Inhalts, befaffen fie fich aber auch mit ben Dingen, die den Gols baten am meisten am herzen liegen, mit seiner Umgebung und feinen Lebensgewohnheiten. Neben ben Sportbilbern wird aber auch bem übrigen Bildichmuck ber Zeitung große Beachtung geschenkt. Die Gebenktage geben Gelegenheit ju gangfeitigen Schmudzeichnungen; Gebichte, Ratfel, Wiße werden mit Bilbern verfehen, Land und Leute, vor allem die Bauten des eroberten Landes durch Zeichnungen bem Verständnis bes Lefers nähergebracht. Berdienen biefe Zeichnungen vorzugsweise vom Standpunkt bes Beitungelefere Beachtung, fo burfte ben Beitungefach= mann vor allem die Bilbbeilage "Der Scheinwerfer" interessieren, die wochentlich erscheinend mit einer Fulle fünftlerischer Zeichnungen von Feldgrauen und Lichtbildern aus bem Leben an und hinter ber Front aufwartet. Es

ift lohnend, einen Blid über ben Inhalt bes im "Scheinwerfer" Dargestellten zu werfen. Daß die Bilder aus dem Leben der Feldgrauen den breitesten Raum einnehmen, darf nicht wundernehmen, wenn man bedenkt, daß die Zeitung aus den freiwilligen Beiträgen aus Kameradenkreisen mit Bildstoff versorgt wird. Daneben wird aber im besten Sinne versucht, durch Darbietung guter Kunft den Geschmad des Feldgrauen zu läutern und zu bilden.

Auch die deutsche Heimat aller Gauen findet reiche Be= rudfichtigung im Bild, um fo mehr, als fich die Zeitung, um bas allgemeine Berftandnis zu fordern, zur Pflicht macht, Land und Leute bes besethen Gebietes in um= faffender Beife bilblich barguftellen. Auch ber humor, ber Trofter in truben Stunden, tommt nicht zu furg. Es wird ihm ein breiter Raum gewährt. Und ber vaterlan= bische und volltische Gedanke, auf ben sich die Bildbeilage wie die gefamte Zeitung vortrefflich einstellt, kommt in ber Fulle guter Bilber von Fursten und Subrern ausgezeichnet zum Ausbruck. Dabei bat fich bie Zeitung nicht allein auf den Schwarzdruck beschränkt, auch in der Wiedergabe farbiger Bilder hat fie fich mit Gluck versucht. Bährend sie aber im allgemeinen sämtliche Druckstöcke in ber ber Zeitung angegliederten eigenen Aperei berftellt, muß sie bei Anfertigung der mehrfarbigen Rasteräßungen auf bie Beimat jurudgreifen. Den Druck aber beforgt fie felbst und es ift kein geringes Zeichen deutscher Tatkraft, wie im eroberten Gebiet mit den beschränkteften Mitteln burchaus einwandfreie Druckergebniffe erzielt werben. Der "Scheinwerfer" widmet fich neuerdings ausschließlich nur noch ber Biebergabe funftlerischer Arbeiten und überläßt bie Beröffentlichung ber Lichtbilder bem "Bildbeobachter", ber, in unregelmäßiger Folge erscheinend, über die verschiedensten Wissensgebiete unterrichtet und die Tagesereigniffe, soweit sie ben Feldgrauen berühren, im Bilbe festhält. Neben biefer Bilderschau hat die Armeezeitung aber auch mehr wie jede andre Keldzeitung das Gebiet der Rriegebrucksachen gepflegt. Dienftliche Druckarbeiten, bie ehebem die streng vorgeschriebene Friedensform zeigten, kleidete die Armeezeitung in ein feldgraues Gewand und gab ihnen oft, wie g. B. bei Entlaufungescheinen, eine ansprechende kunftlerische Gestaltung. Überhaupt lohnt ein Blid in biefes reiche Gebiet, bas mit einer Fulle von köstlichen Überraschungen aufwartet und nicht nur bartut, wie ber Feldgraue fich in ber Zeit bes Stellungsfrieges bie Beit zu vertreiben mußte, sondern auch zeigt, wie zielbe wußt auch hier die Arbeit ter Armeezeitung fich einen Weg zu kunftlerischen Ausbrucksformen zu bahnen wußte.

In bem Reigen ber Rriegsbrucksachen fehlen auch Bivatbander nicht, die Glanzpunkte und kriegerische Erfolge ber Beeresgruppe Gichhorn jum Gegenstande haben. Gin besonderes Gebiet fur fich ift ber Berkehr ber Zeitung mit ben Mitarbeitern und ben Ratsellosern. Auch hier ver= fucht es die Armeezeitung, durch kleine Aufmerksamkeiten in Geftalt von Unsichtskarten die Teilnahme an den Preisratfeln zu fordern und ber Erfolg hat ihr recht gegeben. Beachtung verdienen auch bie jum Teil mehrfarbigen Bilberhogen, bie in monatlicher Folge erscheinen. Much mit Plakaten vermag bie Armeezeitung aufzuwarten. Sportliche Veranstaltungen an ber Front, Rriegsanleiben, bie Aufforderung zu eifriger Spartatigkeit ergaben in ben meisten Källen die Veranlassung. Sie find gleichfalls im eigenen Betrieb ber Armeezeitung bergeftellt worben. Bum Schluß fei noch auf die Berlagswerke hingewiesen, die zum Teil eine Auslese aus Zeitungsbeitragen find und fich in recht angenehmer Gewandung darbieten. Alles in allem: die Ausstellung gewährt ein reiches Bild felbgrauen Schaffens, auf das ftolz zu sein die deutsche Armee Urfache bat. Die Arbeit ber Armeezeitung wird im Berein mit ben Leiftungen ber andern Zeitungen ben Krieg überbauern und noch tom= menten Geschlechtern Zeugnis geben von bem Geifte, ber unfer heer mahrend bes großen Bolferringens bewegte.

#### 6. Ausstellung ruffifder Buchtunft

Die lette Ausstellung in den alten Raumen des Buch= gewerbehauses, die kurz vor dem Umzug in die neuen Raume des Museums noch stattfand, war ruffischer Buchfunft und ruffischer Bucherliebhaberei gewibmet. Sie gerfiel in brei Teile. Der erfte Teil zeigte ruffischen Buchschmud und ruffische Buchilluftration teils in Originalen teils in Büchern und Zeitschriften. Man konnte feben, wie auch in Rugland im letten Jahrzehnt bie Bestrebungen funftlerischer Buchausstattung verheißungsvoll eingesett, ja in einzelnen Bertretern einen Höhepunkt erreicht haben, den man in Rußland nicht erwartete. Der Unfang biefer erfreulichen Entwicklung geht wohl auf die Zeitschrift "Mir Istuftwa" zuruck, fur die Künstler wie Alexander Benois, R. Somoff, L. Bakst, J. Bilibing und andre gearbeitet haben. Große Berbienfte um die Buchkunft haben sich sobann die Zeitschriften "Wieffi" und "Zolotoje Runo" und als jungste ber in Petersburg erscheinende "Apollo" erworben. Bu ben oben= genannten Buchgewerbekunftlern treten Namen wie Narbut, Tschechonin, Mitrochin, Lewitskji und eine gange Reihe andrer hinzu, die auf dem Gebiete ber Buchgewerbefunft geradezu hervorragendes geleiftet haben. Batfts Titelblatt für bie Runftzeitschrift "Apollo", Benois' illustriertes ABC, Bilibins Bignetten fur bas "Altertumliche Theater" und für bas "Theater Lukomorje", überhaupt seine zahlreichen Theater= und Opernpro=

gramme, fowie feine Roftumentwurfe, Dobufchinstiis Titelblätter für verschiedene Zeitschriften, so insbesondre bas fur "Mir Istustwa" und andres mehr haben mit Recht bie besondre Aufmerksamkeit ber gahlreichen Befucher biefer ruffischen Ausstellung erweckt. Will auch manchmal die Schrift nicht gang zum Buchbild im Gangen paffen, ift ihr auch manchmal, wie es übrigens auch unfre beutschen Buchkunftler unfrer Schrift gegenüber zuweilen tun, Gewalt angetan: alles in allem haben wir hier boch Leiftungen vor une, die zu den schönften hoffnungen berechtigen, wenn nicht ber furchtbare Beltfrieg bier hemmend und lahmend wirkt. Noch mehr Intereffe als biefer erfte Teil ber Ausstellung fand ber zweite Raum, ber nur ruffischen Rinder- und Marchenbuchern gewibmet war. Neiblos muß man anerkennen, bag bas russische Rinderbuch im Durchschnitt auf einer viel kunftlerischen Sohe fleht, als die Rinderbucher vieler andrer Lander, bag auch Deutschland trop des Guten, mas es schafft, nicht so Mannigfaltiges aufzuweisen bat. Farbe und Zeichnung, Buchschmuck und Buchausstattung verbienen gleichermaßen Lob und Anerkennung. Das Befte vom Beften mar nur ausgestellt und beffen mar fo viel, baß ber gange Raum befett war. Man muß bem Berlag 3. Knebel in Moskau laffen, daß er nur wirklich Hervorragendes mit seinem Runftlerstabe geschaffen bat, zumal wenn man die vielen "Kirsch=Bucher" andrer ruffischer Rinterbuchverleger betrachtet. Benois, Narbut, Bilibin, Mitrochin und vor allem E. Poljenowa haben ihr Bestes gegeben. Auch bie britte Abteilung, bie ber Biblio= graphie gewidmet mar, brachte manches Überraschende. Freilich bie ausgestellten Erlibris waren mittelmäßig und boten an kunftlerischer Rraft so gut wie nichts. Aber bie gablreichen Berte bibliophiler Natur waren wohl wenigen Besuchern der Ausstellung bekannt. Es ist erstaunlich, mas Rugland an wertvollsten Arbeiten auf dem Gebiete bes Sammelmefens aufzuweisen hat. Es genugt ber Name Rowinskjis, um dies für den Eingeweihten zu belegen. hat er boch fein ganges leben bem Sammelmesen gewidmet und zahlreiche wichtige Schriften und bibliographische Berte verfaßt. Much Bereftschagin, Colowjew und Uljaninskji find neben andern noch besonders hervorzuheben. Das Ruffische haus der "Bugra" mar, ba es erft furg vor tem Kriege eröffnet wurde, ten meiften unbekannt ober nur oberflächlich bekannt geblieben. Co hat es mancher Bücherliebbaber freudig begrüßt, daß biefe Ausstellung in unserm Museum ftattfand, ebe Die ruffischen Ausstellungsgegenstände ber "Bugra" an ihre Eigentumer gurudgeben. Die geplante hiftorische Musstellung, die ebenfalls des Interessanten genug gebracht hatte - find boch brei Feodorow-Drucke barunter -, fann nicht ftattfinden, ba ber Umzug des Museums in seine neuen Raume bereits begonnen bat.

43 6\*

## b) Vermehrung der Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums

### 3. Gefdent einer Plantin=Sammlung

Der Insel-Berlag zu Leipzig hat unserm Museum eine 60 Banbe zählende Sammlung von Drucken des ältesten Plantin, die sämtlich dem 16. Jahrhundert angehören, als Geschenk überwiesen, die zusammen mit den bereits vorbandenen Plantin-Drucken die Einrichtung eines be-

fonderen Plantin-Zimmers ermöglichen, was mit größter Freude zu begrüßen ift und eine wertvolle Bereicherung unsers Museums darftellt. Dem Stifter, der noch mitteilte, daß er auch funftig zur Ausgestaltung des Plantin=Raumes durch Schenkung weiterer Plantin=Drucke beistragen wolle, sei auch bier berzlichst gedankt.

# Mitteilungen des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

Borftandsfigung Sonnabend, den 15. Juni 1918, nachmittags 5 Uhr

nwesend sind die herren: Geheimer hofrat Dr. Bolkmann, 1. Vorsitzender; Geheimer hofrat Dr. Goet, 2. Vorsitzender; Museumsdirektor Professor Dr. Schramm, Schriftschrer; Geheimer Regierungsrat Dr. Henn; Oberregierungsrat Dr. Kuppert; Geheimer hofrat Arndt Mener; Geheimer Regierungsrat Freiherr v. Der; Universitätsprofessor Geheimer hofrat Dr. Seeliger; Prosfessor Balter Liemann.

Entschuldigt haben sich die Herren: Areishauptmann von Burgsborff, Erzellenz; Geheimer Hofrat Professor Gußmann; Oberburgermeister Oberjustizrat Dr. Rothe; Rommerzienrat Artur Seemann; Geheimer Hofrat Max Seliger.

Der 1. Vorsigende Geheimer hofrat Dr. Volkmann eröffnet die Sigung 5 Uhr 20 Minuten und begrüfft die erschienenen herren; er teilt mit, daß eben ber Deutsche Buchgewerbeverein seine Hauptversammlung abgehalten habe und daß diefer einstimmig die Übergabe der fur den Deutschen Berein fur Buchwesen und Schrifttum wichs tigen Sammlungen beschloffen babe, und geht damit zu Punkt 1 ber Tagesordnung: Übernahme ber hifto= rifden und funftlerifden Sammlungen bes Deut= fchen Buchgewerbevereins über, indem er ben Bertrag verlieft, den die Hauptversammlung des Buchgewerbe= vereins aufgestellt und einstimmig gebilligt bat (siehe Un= lage I). Nach Bortrag besselben und nach Berlesung ber Grundlinien, die der Deutsche Buchgewerbeverein aufgestellt hat (siehe Unlage II), beschließt der Borstand ein= ftimmig, ben Bertrag mit dem Deutschen Buch= gewerbeverein zu genehmigen.

Bu Punkt 2 ber Tagesordnung: Übernahme ber Rőniglich Sachfischen Bibliographischen Sammlung
wirdbeschloffen, Museumsdirektor Professor Dr. Schramm
zu beauftragen, das Formale in die Wege zu leiten und
sich mit dem Königlichen Ministerium des Innern hierüber
ins Benehmen zu setzen, damit die Übernahme erfolgen
könne, wobei vielleicht der Name der Sammlung, der irres
führend sei, eine Änderung erfahren könnte.

Bu Punft 3 ber Tagesordnung: Angliederung ber Bibliothefarschule bemerkt ber Borfigende, bag bie

Wegnahme berfelben von dem gewerblichen Verein und ihre Angliederung an den wiffenschaftlichen Deutschen Berein fur Buchwesen und Schrifttum nur dem entspreche, was der Bunsch der Fachfreise gewesen sei. Museumsbirektor Professor Dr. Schramm teilt mit, bag bas Ronigliche Ministerium bes Kultus und öffentlichen Unterrichts beschloffen habe, die Bibliothekarschule bis Berbst 1919 in ber bisberigen Beise für mittlere Beamte durchzuführen und bag die Stimmung in den beteiligten Rreisen mobl die sei, die Schule fur mittlere Beamte, nachdem sie einem wiffenschaftlichen Unternehmen angegliebert fei, auch fur bie kunftigen Jahre so zu belaffen, mabrend bie Rurfefür wiffenschaftliche Beamte mit der Univerfität beziehentlich Universitätsbibliothek verbunden werden sollen. Universitätsprofessor Gebeimer hofrat Dr. Seeliger betont. daß die Einrichtung der Kurse für wissenschaftliche Beamte sofort nach Kriegsschluß von der Universität durchgeführt wurde, bag aber ber größte Wert barauf gelegt werde, daß die Sammlungen des Deutschen Rulturmuseums und die Lehrfräfte ber Bibliothekarschule auch fur biefe Universitätskurse nugbar gemacht werben. Der Vorstand stimmt diesen Ausführungen in allen Teilen zu.

Bu Puntt 4: Übernahme von Beamten bes Deut= ichen Buchgemerbevereins ichlägt ber Borfigende vor, ben Gehalt des Museumsbirektors ben Gehältern ber übrigen Leipziger Direktoren gleichzustellen. Die Frage, ob bas Wohnungsgelb mit 1300 Mark ober wie bisher mit 720 Mark einzustellen sei, wird dahin entschieden, daß es junachst bei 720 Mart Wohnungsgeldzuschuß zu belaffen sei und eine Underung erst bann eintreten solle, wenn ber Sachfische Staat eine Erhöhung der Wohnungsgeldzuschüffe burchführe. Kur den Direktor sowohl als die übrigen Beamten wird beschloffen, sie gehaltlich genau so zu stellen, wie bie entsprechenben sachsischen Staatsbeamten, bagu für den Direktor und miffenschaftlichen Uffiftenten Bobnungegeldzuschuß, außerbem fur alle Beamten zurzeit bie Rriegezulage, sowie kunftig die Grundsage und Behaltsage, die der Sachfische Staat jeweils durchführt. Wegen ber Pension bes Direktors ift mit bem Rat ber Stadt ins Benehmen zu treten und diefer zu bitten, baß

er ben seinerzeit mit bem Deutschen Buchgewerbeverein geschloffenen Bertrag auf ben Deutschen Berein fur Buchswesen und Schrifttum übertragt.

Punkt 5: Mietung eines weiteren Raumes fur bas Magazin zum Mietpreis von jährlich 1000 Mark wird nach Bericht bes Borfigenben einstimmig genehmigt.

Bu Puntt 6: Eröffnung bes Museum's berichtet ber Vorsitende, daß Se. Majeftat ber Konig am 26. August die Leipziger Messe besuche und die Faserstoffausstellung eröffne. Bei ber unmittelbaren Nabe bes Mufeums und angesichts ber Tatsache, daß auch das Kriegswirtschaftsmuseum, das im selben Bause wie das Rulturmuseum sich befindet, durch Se. Majeftat ben Konig eröffnet werben folle, liege es nahe, Se. Majeftat zu bitten, auch bas Rultur= museum zu eröffnen, zumal baburch nur wenig Zeit in Unspruch genommen werbe. herr Geheimrat v. Der befürchtet, baß es fur Se. Majeftat ben Konig zu viel fei, an diesem Tage, der eigentlich einem Besuche der Meffe gelte, auch noch zwei Mufeen zu eröffnen. Es wird beschloffen, mit Gr. Erzellenz bem herrn Rreishauptmann in Berbindung zu treten und für den Fall, daß Se. Majeftat ber Ronig zur Eröffnung bes Rriegswirtschaftsmuseums fowiefo im hause fei, barum nachzusuchen, bag Se. Majestät auch bas Deutsche Kulturmuseum eröffne, gegebenenfalls die Eröffnung zu verschieben, falls eine folche Berschiebung fur die Eröffnung des Rriegswirtschafts= museums eintrete.

Bu Punkt 7 ber Tagesordnung: Beschlußfassung über Eintrittsgelber und Öffnungszeiten wird beschlossen, die Sammlungen wochentags von 10 bis 4 Uhr, Sonntags von 11 bis 2 Uhr zu öffnen, und zwar Sonntags und Mittwochs frei, Montags mit einem Eintrittsgeld von 1 Mark, Dienstags, Donnerstags, Freitags und Sonnabends mit einem Eintrittsgeld von 25 Pf. Die Mitglieder des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schriftum sowie des Deutschen Buchgewerbevereins haben freien Zutritt.

Ju Punkt 8: Zuwahlen für ben wissenschaftslichen, künftlerischen und technischen Beirat liegt ein Schreiben von Herrn Hofrat Linnemann vor, der für die Gruppe "Musik" als weitere Mitglieder die Herren Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Kretschmar, Professor Dr. Schering, Professor Dr. Rietsch, Professor Dr. Sandberger und Dr. Bellescz vorschlägt. Es wird grundsätlich beschlossen, in die einzelnen Gruppen nicht zu viel Herren zu berufen und im vorliegenden Falle nur die Herren Geheimrat Kretschmar, Professor Schering und Professor Rietsch zu bitten, in den wissenschaftlichen Beirat, Abeteilung "Musik" einzutreten. Da Herreich in den Beiräten die setzt nicht oder nicht genügend vertreten ist, wird der Vorstand schriftlich sich über weitere Aufnahmen schlissig machen.

Bu Punkt 9: Ernennung von Mitgliedern bes Berwaltungsrates ist ein Schreiben bes herrn Resdakteur Kraus, Leipzig, eingegangen, der vorschlägt, dem BereinSächsischerZeitungsverleger, Kreisverein des Bereins Deutscher Zeitungsverleger, einen Sig im Berwaltungsrat einzuräumen. Da der Berein Sächsischer Zeitungsverleger nur ein Kreisverein des Bereins Deutscher Zeitungsversleger, der bereits Sig und Stimme im Berwaltungsrat hat, ist, wird beschlossen, der Unregung nicht Folge zu geben, sondern den Kreisverein zu bitten, er solle seine Wünsche dem Hauptverein mitteilen und sich durch diesen vertreten lassen. Ferner wird beschlossen, Se. Erzellenz herrn Wirklichen Geheimen Kat Dr. Roscher zu bitten, in den Verwaltungsrat einzutreten.

Punkt 10: Einberufung des Berwaltungsrats wird dahin erledigt, daß Berwaltungsrat sowohl wie Beizräte für den Fall einer Eröffnung des Museums durch den König auf denselben Tag einberufen werden, andernfalls die Einberufung auf spätere Zeiten verlegt wird.

Bei Punkt 11: Berschiebenes schlägt Museumsbirektor Professor Dr. Schramm vor, die Sammlung beutscher Zeitschriften Subamerikas, die zwar außers ordentlich wertvoll und interessant sei, aber nicht in den Rahmen des Kulturmuseums passe, abzustoßen und sie dem Deutschen Auslandsmuseum in Stuttgart als Sesschenk zu überweisen; wenn sie irgendwo am Plate sei, so sei sie dort am Plate. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Eine kurze Debatte entspinnt sich sobann über ben Namen "Deutsches Rulturmuseum". Geheimer Sofrat Universitätsprofessor Dr. Seliger glaubt, bag gar manches Mißtrauen gegen die neue Institution und gegen die Neugrundung durch den Namen "Kulturmuseum" hervorgerufen worden fei; biefer Rame fei uferlos, denn unter "Rulturmuseum" tonne alles verftanden werden. Du= feumsbirektor Professor Dr. Schramm trägt ein Schreiben bes Rates der Stadt Leipzig vor, der mitteilt, daß auch die herren Stadtverordneten sich eingehend über den Namen unterhalten haben. Professor Schramm ichlägt vor, durch ben Busat "fur Buch und Schrift" ben Namen naher zu erklaren. Der Borfigende und herr Gebeimer hofrat Universitätsprofessor Dr. Goes betonen, daß ber Name "Kulturmuseum" gewählt worden sei, weil man ein Schlagwort haben wollte analog ben Namen "Deutsches Museum", "Germanisches Museum" usw. Man einigt sich dahin, bem Namen "Deutsches Rulturmuseum", ber burch die Satungen festgelegt ift, in Drucksachen und Beröffentlichungen ben Busat "fur Buch und Schrift" beizufügen.

Nach Erledigung einiger kleiner Anfragen ift die Tagessordnung erledigt. Der herr Borsigende dankt den herren für ihr Erscheinen und schließt die Situng 6 Uhr 30 Min.

# Bücher= und Zeitschriftenschau

Drude ber Bahlverwandten. Der gefchmadvolle, mit einer Driginallithographie geschmudte Prospett fundigt ein neues bibliophiles Unternehmen an, das unter der fünftlerifchen Leitung des Malers und Graphifers Erich Gruner im Berlag von Meigner & Buch in Leipzig erscheint. Die Drude ber Wahlverwandten find Werte ber Originalgraphit (Rabierung, Lithographie, Solgichnitt) in Berbinbung mit Arbeiten zeitgenöffischer lebenber Schriftfteller. Jeder Band erscheint in einer einmaligen Auflage bis ju 300 numerierten Exem: plaren, von benen bie erften 100 Exemplare vom Autor und Rünftler mit ber Sand figniert werben. Im Gegenfat ju anbern bibliophilen Unternehmungen, die häufig nur alte Drudwerte in ihrer ursprüng: lichen Gestaltung reproduzieren ober bereits in Buchform erschienene Berte in befferer Ausstattung neu erstehen laffen, find die Drude ber Bahlvermandten burchgangig literarifche Erft ausgaben oder Erft: veröffentlichungen vom Dichter felbst neu: oder umgearbeiteter Werle. Die Eigenart der Drude der Wahlverwandten wird noch dadurch mefentlich erhöht, bag ber Autor, ohne daß ber Berlag baju Stellung nimmt, fich feinen funftlerischen Mitarbeiter, ber bas Wert fcmuden foll, felbft mahlt und gemeinfam mit bemfelben ben im Sinne feiner Dichtung liegenden graphischen Charafter bespricht. Diefe Art ber Beteiligung ber Urheber an ber Buchgestaltung ihrer Berte wird manches intereffante und wertvolle Buch erftehen laffen. Die für bas Jahr 1918 in Borbereitung befindlichen Drude: 1. Arno Sols, Riefenbußthrane mit 6 Driginalholyfchnitten von Richard Windel; 2. Sans Bethge, Das Buch ber Nachte mit 12 Originallithe graphien von g. Ahlers: Bestermann; 3. Johannes Schlaf, 3mei Ergablungen mit 18 Originallithographien von Erich Gruner verfprechen, mas Ausstattung und Drudausführung betrifft, Muftergultiges. Jedes Buch wird von einer noch unbenutten Type, Die auch bem Charafter bes Buches entsprechend gewählt murbe, gebrudt. Die graphischen Blätter werben sämtlich einzeln auf ber Sandpreffe abgezogen und forgfältig ausgemählt. Die Ginbande werden mit ber hand hergestellt und fügen fich bem Gangen in ber Bahl ber Materialien gut ein. Bu all biefen auserlefenen technischen Befchaffen: heiten tommen nun noch bie Arbeiten unfrer besten Dichter und Rünftler, u. a. hermann Bahr, Max Bedmann, Marcus Behmer, Frang Blei, Richard Dehmel, herbert Gulenberg, Cafar Rlaifchlen, Carl Sauptmann, hermann hoffe, Ludwig von hofmann, Ulrich Bübner, Alfred Rerr, Walter Rlemm, Thomas Mann, Aurt Martens, Emil Orlit, Richard Schaufal, Robert Sterl, Bolter Tiemann, Jafob Baffermann, E. R. Beig, Anton Mildgans, Paul Bech, fo bag bie Drude ber Bahlverwandten neue Roftbarfeiten bem Büchersammler bieten werben. Der erfte Drud, "Arno Soly, Riefenbufthrane", ber in zweifarbiger Ausführung fast fertig vor uns liegt, bringt als besondere Aberraschung auf dem Ginband den erstmaligen Sandabjug einer gravierten Platte aus ber Beit um 1700 mit ber Darftellung einer Schäferfgene. Das Buch hat bas Format von 30 x 23 cm und umfaßt 70 Seiten einschließlich ber 6 Originalholgschnitte von Richard Windel und erscheint Ende Juli. Die beiden andern für biefes Jahr geplanten Drude folgen im Ceptember und November. gur bas Jahr 1919 ift als erfter Drud "Decar. Bie, Mufit auf ber Bolga" mit Originallithographien von Robert Sterl geplant.

Endwig Sternaug, Aber bas Sammeln moberner Bucher. Berlin 1918. (Aberreicht als Pfingstgabe von Paul Graupe, Berlin.) Auf bem schönen, also gar nicht friegsgemäßen Umschlagpapier dieses Ottavheftchens steht das Dreied mit dem Oval, das Ausfuhrzeichen. Das ist recht so! Möge dieses Büchlein ins Ausland gehen, am liebsten ins seindliche, möge man in England lesen, mit welcher Berehrung ein deutscher Bücherfreund die Namen eines William Morris, Emery Balter, Cobben-Sanderson ausspricht, mit welcher

Liebe er ber Schöpfungen ber Relmecott: Preg, Doves: Preg gebenft, mit welcher hingabe fein Blid in ber Erinnerung über bie "Golben Enpe" "Tron und Chaucer Enpe" ftreichelt! Bier haben wir eine aus ber Aberzeugung geborene Berehrung bes Ausländischen, feine uns fo oft vorgeworfene, aus Unverftand herrührende " Berhimmelei" bes Ausländischen. Aber es fommt leider noch oft genug bei uns vor, daß beides verwechselt wird. - Mit ber fleinen Sternaurschen Arbeit wird meines Wiffens jum erften Male ber Berfuch gemacht, bie moderne Buchtunftbewegung hiftorifch festzulegen, zu werten. Daß in biefem Refthalten, Rlaffifigieren einer verhältnismäßig jungen, aber boch ichon über übermuntene Etappen verfügenden Ericheinung ein besonderes Berbienft liegt, braucht man nicht zu betonen. In der fleinen Schrift, Die von weit mehr plaubert als nur vom Sammeln moderner Bucher, wird die Geschichte der modernen Buchtunft Deutsch: lands zwar nur in Umriffen gegeben, aber in Diefer Cfigge maltet im: pressionistifche Frische, und man wird begierig auf bas in Borbereitung befindliche Wert besfelben Berfaffere über bas "ichone Buch", ju bem biese Schrift nur eine Borftubie ift. Co sei ein fritisches Gingehen auf den hiftorischen Teil der Sternaurichen Ausführungen bis jum Erscheinen bes Bertes aufgespart. Rur ein paar Randbemer: fungen mogen ichon jest gestattet fein. Sternaurs gewiß nicht über: triebene Wertschähung William Morris' und berer um ihn verleiter ihn ju bem Sage: "Erft jest ftehen wir annahernd ba, wo bie ,Dovet: Preg' fcon um die Jahrhundertwende herum ftand." Ein Abmagen ber englischen und beutschen Leiftungen in ber modernen Buchtunft muß aber immer von ber Tatfache ausgehen, bag bie Drude ber englifden Preffen ben Luxusbrud in Reinfultur barftellen, mabrend bas Schwergewicht ber beutschen Leistungen auf buchfünftlerischem Ge biete - trot hervorragender und jahlreicher Schöpfungen in ber für bie "oberen Behntaufend" bestimmten Buchtunft - mehr auf ber Beredlung bes billigen Buches lag. Morris, ber Sozialift, ber bie Segnungen ber Runft ben Arbeiterflaffen juteil werden laffen wollte, folog benjenigen Stand, für ben er fich leibenichaftlich einsette, von feiner Buchtunft ab. "Es ift nur ju bedauern," fagt fein Biograph Lewis R. Dan, "bag gerabe beim Buchbrud, mohl bem leichteften Bege, bas intellettuelle Leben ber Millionen ju heben, ber Sozialift nicht ben Mut fand, feinem 3beal ber Runft für bas Bolt men gu bleiben." Eine Bertung ber modernen Buchfunft muß und barf aber nicht überfehen, daß zwischen der vollstumlichen und luxuriöfen buch: fünftlerifchen Schöpfung icharf ju unterscheiben ift; und ich glaube, ber Geschichtschreiber tann bann nicht im Zweifel barüber fein, mel dem Bolt hier die Palme gebührt. 218 bas treffenbfte Beispiel, wie man eine Fulle von Runft und Roftbarfeit über bas Buch ausschütten und bas einfache Buch burch geschmadliche Bernachlässigung ent: würdigen fann, braucht ja nur bas frangofifche Buchgewerbe beran: gezogen zu werben. - Richt von ber Sand weisbar icheint mir die Sternauriche Behauptung, daß wir jest wieder im gahrmaffer ber buchfünftlerifchen Lurusausgaben fegeln, bei ber bas Buch als fünft: lerische Ginheit ju furg fommt. Die Spuren Frankreiche follten bier fcreden. Außerft lefenemert ift bie temperamentvolle Auseinanderfebung mit ben gegenwärtigen Erscheinungen im Buchverfteigerungs: wefen, b b. ben riefigen Preiefteigerungen, Die namentlich bie früheften Schöpfungen ber modernen Buchfunft burchjumachen haben. Und baf ber Berfaffer bie Enobiften gescholtenen, weil auf Die Buch: ausstattung Wert legenden Bücherfreunde in Schut nimmt, ift eine recht bantenswerte Lat. Die fleine Schrift verbiente als Aufflärungs: fdrift verbreitet ju merden; aber ba es ihrer nur 500 Eremplare gibt, fo ift fie bereits ein bibliophiler Lederbiffen geworben. Ernft Collin.

Buchbild. und Eglibris. Ansftellung im Brunner Erzherzog. Rainer-Mufeum. In feinem dichten Net ftart befuchter Ausftellungen hat das Erzherzog: Rainer: Museum in Brünn schon 1898 bie ersten Fäden zur neuzeitigen Extibrissunst und ihren Sammlern angefnüpft: anläßlich der großen "Buchausstellung", die 1898 zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestandes der Anstalt stattfand. Die letze und jüngste ihrer Abteilungen war damals die Exibris: Ausstellung, die erste Österreichs, die unter Mitwirtung des eifrigsten österreichsschen Sammlers Rarl Roch (Wien) einen guten überblick bot, dant der Beschickung durch namhafte Privatsammlungen, wie jene Rochs selbst, des Grafen Leiningen, des oberösterreichischen Stiftes Kremsmünster, Prosessor Dr. K. Mants (München), der darin tätigen Künstler.

Jest, eben nach zwanzig Jahren, schien es geboten, zu dieser Jugende liebe wieder einmal zurüchzutehren. Der Beranstaltung umfangreicher Ausstellungen von gewichtigen Segenständen sesen die Bahnen mit all ihren derzeitigen Eigenheiten unübersteigliche hinternisse entgegen. Runstfreunde, Sammler, alte und sehr neue, schreien aber nach Ausstellung, Ablentung, Belehrung, Erbauung. Die Ausstellungen sind vielen ein Labsal wie das tägliche Brot und häufiger wie dieses.

So zeigte zunächft bas Erzherzog: Nainer: Museum selbst, womit sich seine Mappen in diesen zwanzig Jahren gefüut, und auch aus früheren Erwerbungen ließ sich mit vielen tleinen Steinchen ein Mosait des Buchbildes einschließlich des Bucheignerzeichens zusammenbauen. Ausgeschlossen blieb alles, was 1898 den Kern gebilder: die Entwicklung von Schrift und Druck, der Einband, die Geschichte der graphischen Künste. Letteren hatte eine unmittelbar vorangegangene Ausstellung desselben Museums gedient und damit der ihr jest solgenden vorgebaut.

Diesmal sollte nur ber Busammenhang ber fünftlerischen und brudtechnischen Mitwirfung — in Alphabeten ber hervorgehobenen Anfangsbuchstaben, in Randleiften, Titelblättern, Bier: und Schlußtüden, in halb: und gangseitigen Bilddruden, Buchhändlersigneten und Erlibris — zu Wort tommen. Auch dafür mußte und tonnte bas Erzherzog:Rainer:Ruseum aus seiner Ornamentstich:Sammlung mehrere hundert erlesene Belege beisteuern. Denn die öffentlichen und privaten Sammlungen aller Orten vermeiden jest gerne, ihre Schäße ber Gesahr und Willtur in der Verschüdung anzuvertrauen, selbst wenn es sich um so leichte Ware handelt, die nicht in Verdachtsommt, für Mehl oder Fett gehalten zu werden.

Den wuchtigen, schwer wie ihre gange Zeit einherschreitenden Titelsblättern mit holgschnitten des 16. Jahrhunderts — des Maingers Schöffer, des Wittenbergers hans Luft (1562) und verschiedener andrer — gesellen sich die redieligen des 17. und die zierlichen Stiche des 18. Jahrhunderts von Preisler, F. Fleischberger nach G. Strauch, die neue Mode der Musiktitel mit viel versprechender Ankundigung, etwa: "Die durch ein Donnerwetter unterbrochene hittenwonne, eine musikalische Schilderung auf der Orgel gedichtet von hen. Justin heinrich Knecht" (Darmstadt), Wolfenbüttler, Weinheimer, hamburger, Leipziger Arbeiten.

Unerschöpflich ift ber Reichtum und die übersprudelnde Laune, die fich in ben Randleisten des 16. und in den eigenwilligen Bierzund Schlußstüden des 18. Jahrhunderts offenbaren. Mit heißem Bemühen sucht der holze und Metallschnitt der jungen deutschen Renaissance mit den Einfällen Dürers, der Brüder holbein, des Kölners Anton Woensam, Wechtlind Schritt zu halten. Was Froben in Basel für holbein, Schöffer in Mainz auf diesem fruchtbaren Boden gebaut und geerntet, ift späterhin leider nie mehr recht zur Reise gebieben.

Unter den jahlreichen halbseitigen Bildern, die mit dem Schrift: sat immer eine vollendete Einheit bilden, den Blättern von Amman, Birgil Solis, Tobias Stimmer, Brosamer und andrer, sei hier der von Fr. Fredin 1536 in Lyon gedruckte Roder hervorgehoben. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert die Stiche nach P. Decker und jene von

B. C. Mapr nach Picart (1753). Nebft befannten Stichen von Meil, Chodowiecth, Eifen und fo fort.

Auch eine Reihe alter selbstbewußter Buchhandler fignete befitt bas Brunner Museum: von den Benegianern Simon Bevilacqua (1485) und Baptist Tertis (1504) namentlich von monumentaler Schönheit, vom Straßburger Lucas Arlanse und Frankfurter Sigmund Keyrabend, vom Leipziger heinrich Groß; dann aus dem 17. und 18. Jahrhundert von den Benegianern Bar. Bareggi (1618) und Nicolo Peggana (1707) und vielen andern.

Das Unmutigste, ein wahrer Prüfstein für Bis, Gestaltungstraft und Berteilungstunft, bleiben die Alphabete. hier zeigt sich, in der Beschräntung, der Meister. Die Neihe beginnt mit einem venezianischen Alphabet von 1492; von eben dort, von Lucantonio Yunta (1542) fällt das große rote Alphabet auf. Ihnen schließen sich Siena und Brescia (Rizzardi 1755, an. Auf deurscher Seite beginnt schon 1481 der Nürnberger Anton Koburger; ihm folgte vor allem hans und Ambrosius holbein, Urs Graf (1546). Dann erwa hans Kraft in Wittenberg. halle, Amsterdam, Basel (Papillon 1739) und viele andre Druckereien treiben die glüchaften Ansähe, nicht immer durch eigene Einfälle bereichert, vom Tiefen ins Weite. Ohne diese vorbitdlichen Arbeiten sopieren zu sollen, kann man sie doch als beste Seschmadsschule für Buchkünstler nicht allein, sondern für jeden Klächenzierat, namentlich auch in textiler Raumausteilung, bezeichnen.

Die umfangreichfte Gruppe ber Brunner Ausstellung mar bie Abteilung ber Erlibris.

1898 hatte das Erzherzog:Rainer:Museum als ganz frühes Beispiel für die Nennung eines Bücherfreundes ein Passionale des 14. Jahrhunderts aus der Prager Universitätsbibliothet zeigen können. Diese Pergamenthandschrift, datiert "Prage Anno domini Millessimo Trecentesimo Duodecimo" und mit zahlreichen voll- und halbseitigen Bildern aus der Leidensgeschichte geschmudt, zeigt auf dem ersten Blatt eine Abrissin von Nonnen umgeben, unter einem Baldachin, in dem Augenblid, da sie aus der hand des Diktators, hinter dem der fniende Schreiber sichtbar wird, das fertige Buch empfängt. Die Umschriften bezeugen, daß die Bestellerin und Benuherin Kunigunde, die Tochter König Ottokars II. ist, Abrissin zu St. Georg auf dem Prager Burgberg.

Die Sitte, den Besither zu nennen, hat sich weiterhin bekanntlich zumal in den Klosterbüchereien entwickt, zunächst durch geschriebene, gemalte, späterhin durch gedruckte oder auf den Einband gepreste Bermerte, Wappen, Erlibris. Städte und Abel folgten dem Beispiel. Das Losungebuch der Stadt Brunn aus dem Jahre 1508 trägt auf dem Lederdeel oben die gemalte Darstellung zweier geharnischter Wappenträger, über dem Bild des henters, der nebst dem langen Richtschwert ebenfalls das Stadtwappen halt.

Bon Gilhofer & Ranfchburg (Wien) brachte die Brunner Mus: ftellung jest eine Reihe von Dedelexlibris, einen schonen roten Maroquinband des Dogen Marcus Tascarinus von Benedig, mit feinem Bappen in Goldpreffung; einen mit ber Sand bemalten bes eifrigen Büchersammlers Rarbinal Bonelli (1612-70); frangofische des 18. Jahrhunderts mit den Dedel: wappen des Parlamenterates von Dijon Micault b'harvelan, Almanach royal (Paris 1771 und 1776). Gleichzeitige gefto dene Bucheignerzeichen und folche in holgschnitt, darunter bas große Erlibris des aus Tirol ftammenden fchlefischen Bücherfreundes Joh. Sottfried Troilo von Leffot, der mahrend feiner Biener und Rrafauer Studienzeit ju fammeln begann, auch folche aus Mähren und Böhmen, namentlich des Abels, aus den Museumssammlungen und Brunner Privatbefit ichloffen fich an. Gelten mit dem Stecher: namen bezeichnet, nur einzelne ausnahmsweise mit ben Namen von Milfon, Schellenberg, A. L. Wirfing, bes Parifers Mal: beste. Im 19. Jahrhundert ift auch Ludwig Richter barin tätig gewesen. Sehr gewählt ift die Schar der seit 25 Jahren dafür tätigen jüngeren Künstler vertreten — befanntlich ist ja gerade auf diesem Boben auch manches dilettantische Unfraut aufgeschossen. Frit Erler, Bogeler und die ihm nachfolgten, Safcha Schneider, Staffen, Wenig, Biese, harald Jensen, herour, von den Oftreichern der traftvolle Alois Kolb, der ausgezeichnet vertretene Emil Orlis, der feinlinige Ferdinand Staeger, der strenge, scharf characterisierende Cos mann, Richard Teschner, dann Walter Eichberg, A. Stocht und viele andere zeigen, daß hier in der Nusschale eine ganze Welt, die intime Welt des Einzellebens offenbatt werden fann.

Mancher Bucherfreund hat es sich auch bequemer gemacht. Ein Parifer namens Alfred Petit verdantte seinem Namen die Befanntschaft eines alten, längst zerstäubten Jehan Petit, mit dem ihm offenbar nichts als der häufige Name verbindet. Und er tam auf den billigen Cinfall, das alte Exlibris des Stummgewordenen auszubenten, toppierte es in jeder Linie und setzte einfach für I. P. sein A. P.

In Rufland auf einer ber gerwühlten heerstraßen fand ein Brunner militärischer Runstfreund die "Campagnes de Napoléon" mit einem wenig tunstvollen ichablonierten Bucheignerzeichen.

Den neuzeitigen Arbeiten Diefer Art ichloß fich in ber berzeitigen Brunner Ausstellung eine fnappe Auswahl von Buchbildern ber letten fünfzig Jahre an: Ludwig Richter und Nargeot (Molière); Schattenriffe Konewtas als brudtechnisch bamals unverftanbener Buchschmud; die in Karbe und Wirfung verblagten, uns heute manierirt und fraftlos ericheinenden Sachen Balter Cranes und feiner Parifer Nachahmer (Boutet be Monvel); die viel bauerhafteren berben Sachen Calbecotts; Die hochstehenben Nicholfons und Rivières und bann bie große Bahl ftrebender öfterreichischer und reichsbeutscher Runftler: Commanns jungftes Wert, Die Rabierungen ju Gottfried Rellers unfterblichen "Drei gerechten Rammachern" (Wien, Gefellichaft für vervielfältigende Runft); ber an die Samburger Runftgewerbeschule berufene treffliche Czefcta, Richard Tefdner, ber Prager Sugo Steiner, Berthold Löffler, Fahringer - viele von ihnen für ben rührigen und gefchmad: vollen Wiener Berlag Gerlach tatig -, von Alteren Sans Schwaiger, Leffler, Mucha; dann Ludwig v. Bumbufch mit feinen allerliebsten Lieberbuchern für Rinder, Zafoner, Sans v. Bolfmann uff.

Nicht alles, was vor ein bis zwei Jahrzehnten im ersten Frühlingsesturm ber neuen Begeisterung in ber Buchtunst erblühte, war bauerbaft und wert zu dauern. Bon vielem ist der Reiz der Neuheit verweht, und was blieb war nur der ernste Wille und ein Bekenntnis zum Aufstieg. Noch immer werden viele schlechte Bücher gedruckt inhaltlich wie äußerlich — aber die arg verwahrlost gewesene deutsche Buchtultur hat dochdamals träftigen Aufschwung genommen und eine sichtbare, erfreuliche höhe erlangt. Das zu zeigen und darin zu bestärten, war der Zwed der Brünner Ausstellung.

Berfteigerung fraugöfifcher Lugusansgaben und Einbande. Um 24. Mai dieses Jahres ift von dem Berliner Antiquar Paul Graupe die Büchersammlung des vor furzem verstorbenen Budapester Bücherfreundes, des Bauingenieurs und Eisenbahndirestors. henri Goldstein, unter den hammer gebracht worden. Die Sammlung enthielt 184 der kostbar ausgestatteten, etwa in den Jahren 1885 bis 1913 entstandenen frangösischen Liebhaberausgaben, die jum Teil in reich verzierte, von den bekanntesten frangö-

fifden Budbindern hergestellte Einbande gehüllt maren. - Die Tarfache, daß in Deutschland mahrend des Rrieges eine Sammlung frangonicher buchgewerblicher Schöpfungen verfteigert wird, tonnte vielleicht ju allerhand abfälligen Bemerfungen Unlag geben. Es mag Stimmen geben, die hierin einen Ausfluß unfrer Frembrumelei erbliden, jumal wenn fie erfahren, daß die auf der Berfteigerung etgielten Preise jum beträchtlichen Teil recht hohe maren. Aber follte man es une nicht eher jum Lobe anrechnen, bag unfre Ginne nicht fo von Böllerhaß gerrübt find, daß wir die Bertichagung ber Runft von teinerlei außerhalb diefer ftehenden Regungen abhängig machen? Daß im gegenwärtigen Augenblid eine Berfteigerung beutscher Luxusausgaben in Paris unmöglich mare, fpricht bas etwa für bie Frangofen? - Dem mpographisch würdig ausgestatteten Ratalog hat ber befannte Renner ber Bibliophilie, Dr. G. A. E. Bogeng, ein Bormort mit auf ben Weg gegeben, bas eine ausgezeichnete Ein: führung in die Geschichte der modernen frangofischen Bibliophilie und Bindefunft enthält und dem Ratalog, - wie es bei jedem auf Wiffenschaftlichkeit Unspruch erhebenden Ratalog der Fall fein follte - auch über den Tag hinaus Bert verleiht. - Die moderne frangofifche, im Jahre 1881 durch den Berlag von Leon Conquet geschaffene Bücherliebhaberei ftellt fich une, wie fie Dr. Bogeng ichildert, erwa als eine funftvoll in die Bobe gezüchtete Treibhauspflanze bar. Die Sucht, bas Befte ju ichaffen und ju befigen, die technischen Möglich: feiten bes Materials und ber Arbeit auszunüßen, arteten in Spielerei und Affeltiertheit aus. Man ließ fich für eine natürlich beschränkte Auflage eigene Papiere mit eigenen Bafferzeichen herftellen, be muhte fich für die Ausgaben möglichft alle Ebelpapiere (Sollande, Rives, Whatman, Belin à la cuve, Belin bu Marais, Chine, Japon ancien, Japon des manufactures, ufw.) ju verwenden, ja, man ftellte fogar verschiedene Satipiegel her, um wirfliche "Grofpapiere" ju erhalten. "Gerabe ber Gebante, bag nicht bas befte Papier für jeden Gingelfall auch immer bas teuerfte Papier fein muffe, bag bie beften Papiere nicht ein für allemal für jedes Buch die beften feien, die fünftlerische Empfindung für Stoffreize und Stoffwerte führte hier ju ber fünftlerischen Rubung bes Papierreichtums" fcbreibt Dr. Bogeng in Diefen Busammenhang. Daß man Die einzelnen Ab: bildungen in verschiedenen Drudtechniten und Buftanden herftellte, felbft Probe: und Umbrude, nicht verwendete ober verworfene Drude den Büchern hinzufügte, daß sich die Bücherfreunde zusammen: und abichloffen, Rörperichaften mit beschränfter Mitgliedgahl bildeten, gehört alles in bas Bebiet frangofifcher Bücherliebhaberei, bie fcarf an ber Grenge ber Buchernarretei fteht. Dag auch burch biefe Bücher fünftlerische Berte geschaffen wurden, weiß man hinlänglich. Die Bucheinbande, die meift von Leon Gruel, Chambolle:Duru, Marius Michel, Cugin, Mercier, Champs-Stroobants, René Rieffer, Canape, S. David, Allo ftammen, find Meifterwerte ber Bindetunft. - Recht erhebliche Preise wurden auf der Berfteigerung für einzelne toftbar eingebundene Werte erzielt: fo 4210 Mart für einen Einband Merimee, Carmen (mit 170 farbigen Litographien) von Chambolle: Duru; 3210 Mart für "Chronique du regne de Charles IX." erschienen bei E. Teftard & Co. Paris, eines von 75 Exem: plaren auf Raiferlichen Japan (Gefamtauflage 100 Eremplare), bas ju ein zweiter Band für Die Probedrude auf Japan mit holzschnitten in einem Buftand, Rabierungen in brei Buftanden. Die höheren Preise für andre Bucher in Runfteinbanben bewegten fich swifchen 1800 und 3205 Mart. Die Räufer waren vorwiegend Bücherfreunde.

# Inhaltsverzeichnis

Die typrische Silbenschrift. S. 25. — Dürer und die Schrift. S. 31. — Feodorowsche Drude. S. 39. — Mitteilungen aus dem Deutschen

Rulturmuseum. S. 42. — Mitteilungen bes Deutschen Bereins für Buchwefen u. Schrifttum. S.44. — Bucher: u. Beitschriftenschau. S.46.



Ungriff auf Die Barrifade am Alexanderplat zu Berlin am 18. März 1848, gez. v. J. Kirchhoff (Beispiel eines ein aktuelles Ereignis schilbernden Fabsimileschnittes aus bem Jahre 1848)

# Seitschrift Deutschen Vereins Buchwesen und Schrifttum

Nr. 5/6

Mai - Juni

1918

# Fragen und Aufgaben der Papyrusschriftkunde

Bon Professor Dr. Bilhelm Schubart in Berlin

weitbem im Laufe ber letten Jahrzehnte aus bem Boden Agoptene Taufende griechischer Urfunden, Briefe und Bucher ans Licht gefommen find, ftebt ber Schriftkunde fur die Zeit von Alexander bem Großen bis über die arabische Eroberung, 640/1 n. Chr., hinaus ein fo reicher Stoff ju Gebote, wie fur teinen andern Mb= schnitt der Alten Geschichte; er ift auch reicher als ber bes Mittelaltere und bleibt nur hinter ben uns nachften Sahr= hunderten der Neuzeit gurudt. Dag biefe griechischen Papprusblätter, benen wir die geringe Zahl lateinischer Schriftstude anreihen, jum großen Teile beschädigt und gerriffen find, tut gwar der Erforschung ihres Inhalts oft genug Eintrag, vermindert aber nur felten ihren Wert fur die Schriftfunde. Dagegen schrankt ihre Berkunft allerbings ihren Bert etwas ein, benn ba fie faft ausnahmslos aus Agppten ftammen, fpiegeln fie nur die Schriftentwicklung ber griechisch=romischen Zeit bieses Landes, und bie wenigen Blätter andrer Berkunft reichen gerade bin, um ju lehren, daß wir nicht überall vorausseten durfen, mas wir in Agopten finden. Die agoptischen, spater toptischen Papyri, aramaifche, bebraifche, fprifche, perfifche, arabifche Schriftstude und was sonft noch bem agnptischen Sande entstiegen ift, laffen wir bier beifeite und beschranten uns auf bas, was die griechische Schriftfunde aus den Papyri gewinnt; fällt boch in ihr Gebiet die große Mehrzahl ber Funde und bamit die reichfte Ernte, freilich auch eine Fulle von Fragen und Aufgaben. Es verfteht fich von felbft, daß schon viele Gelehrte sich der Untersuchung dieser Sand= schriften gewidmet und eine Reihe sicherer Ergebniffe ge= wonnen haben. 3ch mochte hier ebensowenig diese Ergebniffe barftellen wie neue vorlegen, fondern nur auf einige Gefichtspunkte hinweisen, die etwa fur die weitere Erforschung wertvoll sein konnen.

Biefehr die Sandschrift des Menfchen durch das Material, durch die Unterlage wie durch das Schreibgerat bestimmt

wird, tritt auch bei ben griechischen Blattern aus Agopten überall flar zutage; man braucht nur neben die Papyri die für furze Aufzeichnungen viel gebrauchten Tonscherben, bie Dftrata, und die Solz= und Bachstafeln ber Schule gu halten, braucht nur die Buge ber fchrag gefappten Schreibbinfe, beren fich anfangs auch die Griechen bedienten, mit benen bes gespaltenen Ralamos zu vergleichen, um bie Unterschiede mit einem Blicke zu sehen. Aber wichtiger noch ift bas, was ber Mensch felbft in die Schrift binein= trägt. Seine Saltung beim Schreiben, ob er fteht ober fist, ob er das Blatt handlich vor sich hat oder in unbequemer Stellung schreibt, ob er in Muße ober in haft ift, tragt viel bagu bei, feiner Schrift eine Pragung gu geben; noch mehr die Stimmung und vor allem, über ben Augenblick binaus, feine gefamte Stellung im Leben. Ber mit prufenbem Blicke bie Sandschriften ber Papyri überschaut, wird auch in ihnen gelegentlich die gittrige, unfichere Sand bes Alters aus der Menge ficherer Sandschriften, die auf die fraftigen Lebensjahre weisen, heraus erkennen; freilich ift Borficht geboten, benn jeder Beobachter weiß, daß es auch beutzu= tageauffällige Ausnahmen gibt. Bas uns heute in ber Regel leicht und beutlich entgegentritt, die Eigenart mannlicher und weiblicher Sande, fonnen wir bisher an ben Papyri nicht feftftellen, benn bie Bahl folcher Blatter, bie ficher von einer Frauenhand berrühren, ift febr gering und gewährt, foweit mein überblick reicht, bisher keinen Unhalt bafur. Jedoch wird eine genaue Untersuchung vielleicht weiter= führen; fie fann freilich nur an ben Driginalen Erfolg haben.

Die Handschrift ift etwas Personliches und steht daher in Beziehung zur Eigenart der Personlichkeit. Aber gerade die Papyri scheinen darzutun, daß Ausbildung der Person-lichkeit und Besonderheit der Handschrift nicht immer Hand in Hand gehen. Gewiß treten uns auch auf diesen Blättern eigentumliche Handschriften entgegen, die wir nicht verzgeffen und sofort wiedererkennen, wenn der Zufall sie uns

noch einmal unter die Augen ruckt; aber im allgemeinen schauen gerade die Schriftzuge der Gebildeten gleich= mäßiger aus als die ungeschickte Buchftabenmalerei ber Ungebildeten. Beruf und Lebenstreis bilben die von der Schule mitgebrachte Schrift um und formen bei benen, die viel schreiben und in ber Schreibgewohnheit bleiben, gemeinsame Buge, eben bas, mas wir ben Schriftcharafter einer Zeit nennen. Diefer Charafter, ber einer Zeit in einem Lande, ober noch enger begrenzt in einem Gesellschafts= freise eigentumlich ift, und sich, bem einzelnen unbewußt, bei größerem Überblick boch so merkbar wandelt, tritt nur ichwach, fast mochte man sagen gar nicht in ber Schrift bes Ungebildeten, felten Schreibenden hervor. Die Pappri bringen une bafur Beispiele genug, und fo ficher wir jest bie Entwicklung ber gebilbeten Schrift bes täglichen Lebens, die man gewöhnlich Rurfive nennt, durch die Jahrhunderte verfolgen, so sicher wir in der Regel einer Sandschrift wenig= ftens im Rahmen eines Sahrhunderts ihren Plat anweisen konnen, fo fdwer ift es, die Zeit eines unbeholfenen Briefes ober einer schwerfälligen Unterschrift zu bestimmen. Denn hier brechen die schulmäßigen aber verrobten Grundformen ber Buchstaben burch, die in fruher Zeit ziemlich ebenso aussehen wie Jahrhunderte später. In der gebildeten und geläufigen Schrift vermogen wir sogar etwas von ber Geiftesrichtung ber Zeit zu seben; daß im byzantinischen Zeitalter die fich felbst übertrumpfende Rhetorit der Sprache, bie Groffpurigkeit bes Ausbrucks mit ber groffpurigen, Raum verschwendenden Schrift in Beziehung fleht und einen erkennbaren Unterschied vom Kruberen ausbruckt, barf selbst behutsames Urteil zugeben. Aber biefe tiefe Bandlung griechischer Sprache und griechischer Bilbung hat die Hand des Ungebildeten fast gar nicht berührt, vielleicht weil sie nach unten nicht so ftart wirkte, vor allem aber, weil die mit Papier und Ralamos muhfam tampfende Hand gar nicht imstande war, etwas anderes als die Mühe bes Schreibens auszubruden.

Die große Mehrzahl ber griechischen Pappri zeigt ge= läufige Handschriften mit ausgesprochener Reigung, bie Buchstaben im einzelnen bequem zu gestalten und mit= einander zu verbinden, also mit den Merkmalen einer ausgebilbeten Geschäftsschrift, einer Rurfive bes täglichen Lebens. Der Unterschiede unter biefen Sanbichriften gibt es genug, aber doch so viel Gemeinsames, daß man es nicht allein auf ben Charafter ber Zeit zuruckführen fann. Bielmehr wirkt hier ein Umstand mit, ber bis auf den heutigen Tag im Orient eine Rolle spielt, die Verbreitung der be= rufsmäßigen Lohnschreiber. Diefe Leute besagen nicht allein die Runft des Schreibens, sondern waren im Stile ber Urkunden wie auch in den gewöhnlichen rechtlichen Erfordernissen der Privatverträge zu Hause und verstanden genug von der landläufigen Rhetorit, um fomohl Berträge wie Eingaben und Briefe aufsegen zu konnen. Db sie diese Schriftstude selbst ins reine schrieben ober Schreiber gur Berfügung hatten, mochte von der Große ihres Betriebes abhangen, ohne an ber Sache etwas zu andern. Auf bem Dorfe wird man weniger verlangt haben als in der Stadt, und auf jeden Fall muffen wir mit beträchtlichen Unterschieden in der Bildung diefer Leute, aber auch im Umfange ihrer Geschäfte rechnen. Diese privaten Urfundenschreiber üben ihre Tätigkeit neben ben ftaatlich anerkannten Urkundenbeamten, die wir gewöhnlich Notare nennen und in ben verschiedenen amtlichen Schreibstuben finden: bald ift es ein Agoranomeion, bald ein Mnemoneion oder Grapheion, worin fie arbeiten. Die rechtliche Bebeutung ihrer Tatiafeit geht und hier nichts an 1; soweit fie fich aber im Entwerfen und Schreiben von Urfunden betätigen, werden wir faum einen Unterschied von jenen amtlosen, privaten Lohn= schreibern entbeden konnen. Beibe gehören zu ber großen Bunft ber Schreiber, der wir die meiften Papprus-Sandschriften verdanken; über sie urteilen wir, wenn wir die Schrift ber Papyri beurteilen, an ihren handen lernen wir bie Schriftentwicklung und ben Zeitcharafter ber Schrift. Es burfte klar fein, daß unter folchen Umftanden unfere Borftellung etwas einseitig werden muß, zumal da ben Berufsschreibern naturgemäß eine Gleichmäßigkeit an= haftet, die aus gleicher Schulung ebenso ermächst wie aus der Unpersonlichkeit ihrer Arbeit, denn der Lohnschreiber steht der Sache fern, die er schreibt.

Bie es mit ber hanbschrift berjenigen aussah, die nicht Berufsschreiber waren, gebilbeter ober auch minder gebilbeter Leute, können wir nur dann aus den Pappri ablesen, wenn wir die Gewißheit haben, nicht das Berk des Lohnschreibers

1 Aber die notariellen Bermerte unter ben Urfunden bnjantinischer Beit hat foeben B. Gardthaufen in Beffelps Studien gur Palao: graphie und Pappruefunde XVII unter bem Titel "Di emu ber agnp: tischen Notare" gesprochen und in derfelben Beitschrift einen Auffat "Die griechischen Sandzeichen" ben besonderen beglaubigenden Bermerten namentlich der Privatnotare gewibmet. Gardthaufen hat felbft bemerft, bag folche Untersuchungen erft bann ben vollen Ertrag bringen tonnen, wenn in weitem Umfange bie Originale untersucht werden, benn in den Ausgaben tommen diefe Dinge vielfach nicht flar ober gar nicht jum Musbrud. Bor allem mußte man bie Pappri der Kaiferzeit vor 300 n. Chr. genau daraufhin prüfen, um von diefer Grundlage aus die Bermerte der byjantinischen Privatnotare ju be: urteilen. Co tragen 3. B. viele ber alexandrinischen Urfunden, Die ich im 4. Bande der Berliner Mufeumspublifation herausgegeben habe, unten gewiffe Beichen, die ich als handzeichen ber ausfertigenden Schreiber auffaffe; bas gange Aussehen diefer Blätter, Die von verichiedenen, jum Teil außerft furfiven Sanden gefchrieben und vielfach durchforrigiert find, legt ben Bedanten nahe, daß wir die Entwurfe einer privaten Schreibstube vor uns haben. Der Inhaber, jedenfalls ein erfahrener Urfundenichreiber, icheint mehrere Gehilfen beichäftigt und ihre Arbeiten verbeffert ju haben; daß er feine Tätigfeit nicht auf Urtunden beschräntte, zeigt der Entwurf eines Briefes. In welcher Richtung aber folche Untersuchungen vorgehen mußten, und worauf es antommt, lehren die beiden Arbeiten Gardthaufens, auf die ich baher als auf Wegweiser für weitere Forschung besonders aufmertsam machen möchte.

por uns zu sehen. Sicherheit im Sinne ausbrudlicher Bezeugung gibt es freilich nur selten, und ohne Frage muß man mit Vorsicht urteilen; wer aber viel gesehen und ge= pruft hat, wird doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Schrift des Lohnschreibers von eigenhändiger Niederschrift unterscheiden konnen. Wir wollen, um einen furgen Musbruck zu Gebote zu haben, von eigenhandiger Schrift sprechen, wo nicht die Schrift des Lohnschreibers vorliegt. Die Frage nach ber Eigenhandigkeit verquickt sich mit ber anderen, wie weit benn überhaupt im griechisch-römischen Ägnpten die Runst des Schreibens verbreitet war. Ange= fichts ber Tausende erhaltener Schriftstude in geläufiger Sandschrift mochte man zunächst sehr gunftig urteilen; aber es gibt einige Grunde, die bedenklich machen. Denn wir begegnen einer febr beträchtlichen Bahl von Menschen, bie ihre Unfähigkeit zu schreiben geradezu eingestehen oder wenigstens bekennen, daß sie nur "langsam" schreiben fonnen. Sie erklaren es bei Gelegenheit ber fogenannten Unterschrift unter Berträgen, einer kurzen Busammenfaffung bes Inhalts, die eigenhandig fein follte, aber in fehr vielen Fallen eben aus jenen Grunden durch einen Bertreter, ben Sppographeus, geleiftet murbe; biefer ift meiftens eine andre Person als ber Lohnschreiber, ber ben Rörper ber Urkunde auffett und schreibt. Wo aber eigenhändige Unterschrift geleistet wird, sei es in der erwähnten Geftalt unter Berträgen, fei es unter Gingaben ber Bermerk: "ich N. N. habe es eingereicht", sei es endlich unter Privatbriefen der eigenhandige Schluggruß, der die Echtheit bezeugte, wie es z. B. ber Apostel Paulus am Schluß bes 2. Theffalonicherbriefes ausspricht, fast überall stoßen wir auf recht ungelenke, barbarisch aussehende Buchstaben= gruppen, benen man kaum ben Namen Sanbidrift geben mag. Freilich fann man geltenb machen, bag ein febr großer Teil ber Papyri aus Dorfern stamme, wo begreiflicherweise bie Runft bes Schreibens weniger verbreitet gemefen fei, benn ber ackerbauende Fellach habe bafur weber Zeit noch Luft gehabt. Und ficherlich ift etwas Richtiges baran. Die Schriftstude aus bem entlegensten aller agnptischen Dorfer, aus Soknopaiu Nefos, heute Dime, bas im nordweftlichen Fajum, jenseits bes Karunsees, weit in die Bufte vorgeschoben ist, zeichnen sich vor den meisten andern durch robe Handschriften, barbarische Orthographie und entartete Sprache aus, da hier die griechische Rultur wohl immer nur bie dunne Oberfläche eines unverwuftlichen agnytischen Wefens geblieben ift; felbst eine Bewerbung um bas Grapheion biefes Dorfes, vom Jahre 46 n. Chr., ift in ebenfo verwilberter Orthographie wie Sprache abgefaßt: Ber Mann, ber bort nicht nur Urfunden verwahren, sondern auch auffegen und ichreiben, ben Schriftgelehrten bes Dorfes vorstellen wollte, stand selbst auf hochst unsicheren Zugen (Mitteis, Chreftomathie 183). Aber die Zahl ber gar nicht ober schlecht Schreibenben ift boch auch anderwarts, auch

in den Gaustädten, so beträchtlich, daß man flugig wird. Einen freilich nur flatiftischen Uberblick, der nach mehr als einer Richtung erweitert und vertieft werden sollte, bietet Maier-Leonbard, Agrammatoi, Frankfurt a. M. 1913.

Bie dergleichen eigenhandige Zeilen aussehen, tann nur ber Augenschein lehren, und so muß ich auf einige Abbilbungen hinweisen. Wer die schönen Tafelbande gum Catalogue of Papyri des britischen Museums zur hand hat, findet leicht die Beispiele und mag etwa im zweiten Bande die Tafeln 62, 80, 116 und 119 aufschlagen, um fich jugleich bavon ju überzeugen, bag bie Buchftabenformen bieser roben Hände den Charafter der Zeit zwar nicht ganz verleugnen, aber boch unendlich viel schwächer ausbrucken, als es die Schrift der Berufsschreiber tut. Im britten Bande nehme man etwa Tafel 47 und 52 vor, besonders aber Tafel 42, wo unter einem Aftenftude viel verschiedene Unterschriften febr ungleicher Geläufigkeit fteben; fie alle, auch die gewandteren, weichen merklich von der Schreibweise des Lohnschreibers ab, der den Körper der Urkunde geschrieben hat. Bielleicht ift vielen leichter als bas große Londoner Werk und andre Publikationen meine kleine Sammlung Papyri Graecae Berolinenses zuganglich; hier gibt Lafel 34b ein anschauliches Beispiel bafur, wie von der gleichmäßigen Geschäftshand bes Berufsschreibers sich die eigenhändige Unterschrift abhebt: "Aureliu [statt Aurelios] Pakysis, ich habe es eingereicht" (Abbildung 3). Man fieht auch deutlich, wie der Lohnschreiber zwischen dem Terte ber Eingabe und ber unten folgenden Datierung Plat für die klopige Sand des Priefters aus Soknopaiu Nesos gelaffen hat. Un biefem Bilbe wird fo recht finnfällig, mas ber Apostel Paulus am Schluffe bes Galaterbriefes schreibt: "Seht, mit wie großen Buchftaben ich euch mit meiner eigenen hand geschrieben habe"; es ift, wie Deigmann und andre erkannt haben, ein Scherz bes Apostels über seine große und grobe Schrift, die gewiß im Driginal von ben Banden ber gewandten Schreiber, benn folder bat er fich fur feine langen Briefe ofters bebient, scharf abstach; war doch auch Paulus zwar rabbinisch gebildet, aber zu= gleich ein Sandwerter, ficher ein Schreibtundiger, aber tein geläufiger ober gar Schonschreiber.

Die Listen bei Maier-Leonhard öffnen einen Ausblick, wie weit hinauf in der Gesellschaft noch schreibunkundige Leute anzutreffen sind. Daß Komarchen, d. i. Dorfvorsteher, und Sitologen, Borsteher der staatlichen Getreidespeicher, nicht schreiben können, steht unzweiselhaft im Widerspruche mit den Aufgaben ihres Amts (Wilcken, Chrestomathie 406, 350 n. Chr. und Amherst Pap. II, 140, 349 n. Chr.), aber sie sind keineswegs die einzigen ihrer Art. Wenn unter einer großen Jahl von Soldaten der ala veterana Gallica, von denen wir im Hamburger Pap. 39 Quittungen bessitzen, 25 Mann schreibkundig sind, 3 mangelhaft und 58 gar nicht schreiben können, so werden wir darüber nicht

51 7\*

erftaunt fein; übrigens beachte man die ichonen Abbildungen mehrerer biefer gleichzeitigen Banbichriften, bie ber Berausgeber P. M. Mener beigefügt hat. Um fo bedenklicher muß es ftimmen, daß in byzantinischer Zeit ein gewesener Oberpriefter in ber damals bedeutenden Provinzialftadt Arfinoe behauptet, die Schrift nicht zu kennen (Umberft Pap. II, 82); sucht er auch dadurch eine amtliche Last von sich abzuwälzen, fo kann er boch nicht wohl geradezu lugen, weil man ihn allzuleicht zu überführen vermöchte. Beachtenswert find auch die fogenannten Libelli aus ber Decianischen Christenverfolgung, jene Eingaben romischer Burger an bie überall eingesetten Opferkommissionen, worin sie bitten, ihnen bas vollzogene Opfer zu bescheinigen. Die meiften findet man in P. M. Meyers Auffat "Die Libelli aus der Decianischen Chriftenverfolgung" (Unh. z. d. Abh. d. Berl. Af. d. Wiff. 1910) mit guten Bilbern; auch meine Pap. Gr. Berol. enthalten auf Taf. 37a bas Bild eines Libellus. Bier sieht die eigenhandige Unterschrift des Bermes, eines ber Borfigenden ber Opferkommission, die boch ficher aus honoratioren ober Vorstehern bes Ortes bestand, ungefähr fo aus, wie wenn ein holgknecht auf bem Standesamte seinen Namen schreibt; sie wirkt fast lächerlich neben ber gewandten Sand bes Berufsschreibers, ber den Libellus niedergeschrieben hat (Abbildung 6). Das bedeutet furz gefagt, baß man damals in dem großen Dorfe Theadelphia, aus bem die meiften Libelli ftammen, kaum ichreibkundige Leuteabgesehen von Lohnschreibern aufzutreiben vermochte.

Nur selten begegnet uns die Sand solcher, die wir ohne weiteres als Ungehörige der oberen Rlaffen, also ficher als Gebilbete erkennen. Bu ihnen werden wir jedenfalls bie bochften Beamten Agyptens rechnen. Betrachten wir aber etwa die Unterschrift des Claudius Philorenos (Abbil= bung 2), der Neokoros des Sarapis, Eparchos der cohors prima Damascenorum, Mitglied des alexandrinischen Museion, Priefter und Oberrichter zur Zeit habrians mar, fo finden wir feineswegs eine fehr gewandte Sand (Mitteis Chrestomathie 207). Ziemlich schlecht schreibt auch der Difaiobotes, ber bem faiferlichen Statthalter Ugpptens als Richter beigeordnet mar, in bem Berliner Papprus 7420, und den Schluggruß eines Statthalters felbft, des Subatianus Aquila (Abbildung 1), wird niemand für ge= wandt erklaren wollen (Pap. Gr. Berol. 35, am Ende ber 6. Zeile). Claudius Philorenos war wohl Offizier und nur als solcher zu seinen andern Amtern, ja sogar in die alerandrinische Akademie der Wissenschaften gelangt, so baß man ihm eine befonders geläufige Schrift nicht zumuten barf. Und sonst mogen die hochsten Beamten ber Kaiser= zeit, die Romer maren, zeitlebens die griechische Schrift als etwas Fremdes gehandhabt haben; überdies liegt es ja einem Manne in hoher Stellung, der viel und eilig ents wirft, aber niemals etwas ins reine schreibt, nahe genug, seine Handschrift zu vernachlässigen. Jebenfalls unterscheiben sich die seltenen Beispiele solcher Unterschriften, benn es handelt sich nur um solche, recht merkbar von der Geläufigkeit der Urkundenschreiber. Und ähnlich steht es mit den Unterschriften der niederen Beamten.

Besondere Fragen stellen uns die Privatbriefe. Bir haben Briefe in ichoner, geläufiger Schrift und haben folche, beren Buchstaben in robester Gestalt mubselig gemalt erscheinen; es gibt Briefe, die durchweg eine Sand aufweisen, Briefe mit abweichender hand im Schluggruße, und sogar Briefe, die von mehr als einer hand geschrieben zu sein scheinen. Ein Beispiel ber letten Urt habe ich im Uprilheft ber Umtlichen Berichte aus ben Kgl. Kunftsammlungen 1918 besprochen und betont, daß der Bechsel ber Sande wohl nur Schein ift: vielleicht zeigt ber forgfältige Unfang die Schonschrift besselben Mannes, ber gegen Ende in seine Alltageschrift verfallen ift. Daß man auch beim Privat= briefe in sehr weitem Umfange sich des Lohnschreibers bedient hat, ist unzweifelhaft; auch heute kann man dies in Nanpten beobachten. Wo also ber Schlufgruß von ber Schrift bes voranstehenden Briefes abweicht, werden wir an den Lohnschreiber benten durfen, zumal wenn die Robeit ber Unterschrift verrat, daß ber Urheber des Briefes nur schwer ben Ralamos führen konnte. Aber auch Leute, Die über eine geläufige Sand verfügten, ließen gelegentlich einen andern für sich schreiben, wie Berakleides in dem schönen Briefe jur Bochzeit seines Cohnes (Wilden, Chrestomathie 478). hier ruhrt nur ber Schluggruß und die Abreffe von ihm felbst her. Besonders lebrreich hierfur find die Briefe im zweiten Bande der Florentiner Pappri, da die guten Abbildungen ein Urteil erlauben; namentlich Alppios hat seine gablreichen Briefe von verschiebenen Schreibern schreiben laffen und nur den Schluggruß eigenhandig bingugefügt, ba er augenscheinlich eine bedeutende Stellung einnahm und seine Zeit nicht mit Briefschreiben zu vergeuden brauchte (Abbildung 4).

Eigentumlich steht es mit bem bekannten Briefe, ben ber junge Apion nach ber Landung in Italien an seinen Bater Epimachos richtet (Wilcken, Chrestomathie 480, abgebildet in ben Pap. Gr. Berol. 28). Der Schlufigruß weicht sichtlich von ber forgfältigen Schonschrift bes Briefes ab, so daß man glauben konnte, Apion habe sich den Brief schreiben laffen und nur selbst unterzeichnet. Allein ein späterer Brief besselben Apion zeigt in ber Schrift enge Berührung mit bem erften und zwar sowohl mit bem Rorper bes Briefes wie mit der Unterschrift. Daber möchte ich annehmen, auch ber fruhere Brief fei gang eigenhandig, aber ber Berfaffer habe bei ber Unterschrift eine etwas flottere, weniger ichone Schrift angewendet; auch wir pflegen unfere Unterschrift besonders auszubilden, so daß fie dem sonftigen Buge unfrer Hand nicht völlig gleicht, jumal wenn wir im übrigen nach Schönschrift ftreben. Diese Beobachtung, die bereits Mitteis gemacht hat, klärt auch

# JOHN MATTEN THE CONTRACTOR TOCK (MICKIPALITY) TOCK (MICKIPALITY) MATTEN (MICKIPALITY) MATTEN

PARAPORT TO PORT TO THE TOP SOLL TO PARAPORT TO X O CTEN SACE NOT TO X O CTEN SACE NOT TO ME TO ME TO MAN (NOT MAN)

Abbildung !

NON RECESOR ON WHON MENORY RENORDING
CHOTORESEWY UM RECOGNIZATION OF TOUR PROPERTY

CHYPTHON NOWY C/ CHYPDANA

Abbildung 3

Generalid HOLI al elaster

Abbildung 4

EN MAPAGHKHAP APAXMACTYIAK MUTHY 27/WYYYY MENNY WY AROSYMY SECRETOPRETOCHY GRUY MALWENDS MACCOURL EPMCECHYCHY EPMCECHYCHY EPMCECHYCHY EPMCECHYCHY EPMCECHY E

Abbildung (

CINACICMONATICYNAEC COYTACXELECZOLACTION

Abbildung 7

manchen andern Fall auf, namentlich unter den Briefen an heroninos im zweiten Bande der Florentiner Pappri. So kann z. B. der Brief des Limaios, Nr. 259, ganz eigenshändig sein, obwohl die Unterschrift etwas anders aussieht, und die homerverse am Rande können ebenfalls von seiner hand herrühren; er hätte dann, wohl unwillkürlich, das zitat aus dem Schulbuche auch schuls und buchmäßig gestaltet.

Nicht wenige Privatbriefe liegen in guter, ja manche in einer schönen Geschäftsschrift vor; als Beisviel nenne ich außer bem Briefe bes Upion ben bes Chairemon in ben Pap. Gr. Berol., Zafel 27, ber und noch einen andern Brief berselben hand hinterlaffen hat. Un fich ift in allen diesen Fällen möglich, an Eigenhandigkeit zu denken; aber not= wendig ift es keineswegs. Denn auch die vielen Schreib= unkundigen wollten gelegentlich ihren Angehörigen ober Befannten einen Brief zutommen laffen und nahmen bann ohne Zweifel ben Lohnschreiber ober einen Freund in Unfpruch, genau wie es heute im Drient geschieht. Der schrieb, bas verfteht fich von felbft, auch ben Schluggruß mit. Ich vermute, febr viele Briefe, die nur eine und zwar eine gewandte hand zeigen, find auf diese Beise entstanden und haben mit ber eignen Hand ihres geistigen Urhebers nicht das geringste zu tun. Diese erkennen wir mit einiger Sicherheit nur da, wo ein Brief die unbeholfenen Züge zeigt, bie man bem Berufsschreiber nicht zutraut (Abbilbung 7); ob auch bann etwa ein Freund geholfen hat, ift zwar fur die einzelne Person von Bedeutung, nicht aber für die Frage nach Berufsschrift und eigenhandiger Schrift, wie wir fie uns geftellt haben. Es gibt ju benten, daß Blätter, beren Eigen= händigkeit ausdrücklich bezeugt wird, nur gar zu oft äußerst unbeholfen aussehen, wie z. B. ein Cheirographon im Berliner Papprus 7471 (Abbilbung 5).

Damit wird auch den Frauenbriefen, die eine ge= bildete Handschrift zeigen, wie etwa der Brief der Isis, den ich im "Jahrtaufend am Nil" unter Nr. 70 mitgeteilt habe, die feste Grundlage entzogen. Db Isis gut, ob sie überhaupt schreiben konnte, wiffen wir nicht. Wenn 263 n. Chr. eine römische Bürgerin sich auf das ius trium liberorum beruft, wonach sie eines Aprios, eines Weibervogtes, für Rechtshandlungen nicht bedürfe, und hinzufügt, dies gelte erft recht von ben Schreibkundigen, und fie felbft konne "leicht" schreiben, so schließt man ja wohl baraus, daß Renntnis der Schrift eigentlich eine Bedingung dieses Borrechtes war (Ornrhynchos Pap. XII 1467); aber die starke Betonung erschüttert ichon ben Glauben an die Erfüllung, und mehrere Beispiele machen gang flar, wie wenig ernft man es bamit nahm und nehmen konnte. Die romischen Burgerinnen muffen nicht zu ben gebilbeten Rreisen ge= hort haben, nehmen aber doch eine staatsrechtlich so bevorjugte Stellung ein, daß man Angehörige ber unterften Schichten jedenfalls nicht bei ihnen suchen darf; wenn

unter ihnen die Schreibkunft durchaus nicht felbstverständlich war, so wird sie unter der Masse der Frauen erst recht spärlich vertreten gewesen sein. Die Ausnahmen bedeuten keinen Widerspruch; gab es doch sogar in Alexandreia Schönschreiberinnen, die die Borträge des Origenes ins reine schrieben.

Bas ich, ohne nach Vollständigkeit ober bestimmter Ordnung zu ftreben, geschildert habe, ift nirgends ein Ergebnis, fondern überall Frage. Benn es diefen oder jenen zu wirklicher Untersuchung anregen follte, murbe es feinen 3weck erfüllen. Freilich konnen folche ber Schriftkunbe sehr nötigen Arbeiten nur an den Originalen oder an guten Abbildungen ausgeführt werden, und so viel Abbildungen auch in Tafelbänden und einzeln bisher ichon den Papprus: publikationen beigefügt worden find, so war doch ihr 3weck und damit ihre Auswahl nach andern Gesichtspunkten be= stimmt, gang abgesehen bavon, daß man sie meistens nicht nebeneinander legen, also nicht unmittelbar vergleichen kann. Gine Sammlung von Schriftproben nach wirklich schriftgeschichtlichen Gebanten, im Binblick auf die Ent= wicklung ber Berufsschrift, auf Eigenhandigkeit, auf Unterschriften, auf gleichartige wie auf besonders eigenartige Hande, auf mannliche und weibliche Schriftzuge, Bilbung und Stand ber Schreibenden, sowie auf örtliche Typen, 3. B. bie alexandrinischen, alles zugleich mit forgfältiger Rudficht auf die Zeit in ein festes Net batierter Stude eingeordnet, mußte und murbe die Papprusschriftkunde außerordentlich fordern. Man durfte sich aber nicht auf Bilber beschränken, sondern hätte alles Wesentliche über ben Inhalt des Studes, die Person seines Urhebers, die Umstände seiner Abfassung soweit möglich anzugeben und überall auf Verwandtes hinzuweisen. Un Stoff mangelt es nicht, sondern an den nicht geringen Mitteln, die ein solches Unternehmen fordert, wenn die große Bahl ber Bilder, beren man bedarf, wirklich gut und lehrreich aus: fallen soll.

Mährend und die geläufige Geschäftsschrift der Urtundensschreiber hundertfach, ja man darf ohne Übertreibung sagen tausendfach begegnet, haben wir disher nur wenig Beispiele einer Schreibweise, die man Kanzleischrift zu nennen pflegt. Es ist eine große, gezierte Schönschrift, deren sich die amtlichen Kanzleien für ihre Reinschriften bedienten; für alle übrigen Zwecke, ihren inneren Berkehr, für Absschriften und dergleichen verwendeten auch sie die gewöhnliche Geschäftsschrift. Und vermutlich standen nur den großen Kanzleien in Alexandreia, allenfalls noch in den Gauhauptstädten, Schönschreiber zu Gebote, die auf diese amtliche Kalligraphie eingeübt waren.

Den beutlichsten und lehrreichsten Fall stellt der Erlaß bes Statthalters Subatianus Aquila an den Strategen Theon 209 nach Ehr. dar; er zeigt zugleich, daß die Kanzlei

bes Statthalters auch ihre inhaltlich weniger wichtigen Reinschriften in dieser Gestalt ausgeben ließ. F. Bucker hat diesen Berliner Papyrus in den Sigungsberichten der Berliner Atademie 1910, 710 ff. mit Abbildung veröffentlicht und über bie Schrift bereits bas Wefentliche gefagt; vom Originale gewährt aber Tafel 35 meiner Pap. Gr. Berol. eine beffere Vorstellung. Diesem Papyrus sehr ähnlich, wenn nicht gar von berfelben Sand ift bas Driginal bes amtlichen Schreibens, bas Aurelius Victor 199 n. Chr. an Julius Polybeufes richtet (Bilden, Chreftomathie 174), und ein brittes nabe verwandtes Bruchftud ift der Berliner Papyrus 5479. Manches andre mag fich in den nicht abgebildeten Beständen andrer Sammlungen befinden (vergleiche Bell, Arch. f. Pap. VI 109). Daß es folder handschriften nur wenige gibt, erklart fich aus ber Art ber Papyrusfunde, die ja in ihrer großen Mehrzahl aus Dorfern und keineswegs aus den Mittelpunkten bes Berkehrs ftammen; immerhin muffen auch dorthin bei vielen Unläffen Reinschriften aus ben hauptkanzleien gelangt fein, und wenn wir nur fo dürftige Spuren bavon feben, fo mag man baraus lernen, einen wie geringen Teil bes einft Geschriebenen bas jest Wiebergefundene ausmacht.

Bucker bat ichon darauf hingewiesen, bag biese Ranglei= schrift, deren Beispiele um 200 n. Chr. herum begegnen, Sahrhunderte später in ber fogenannten Stempelschrift wieber auftaucht, jenen eigentumlichen Buchftabengruppen auf bnzantinischen Pappri, die der Entzifferung so lange widerstanden haben; neuerdings hat jedoch der hoffnungs= volle, auf frangofischer Seite gefallene Jean Maspero ben erften Grund zur Lefung gelegt, und S. I. Bell hat mit Erfolg weitergearbeitet (Journal of Hellenic Studies 37, 56 ff. 1917). Da es sich bei ber Stempelschrift um ben amtlichen Papierstempel der Papprusrollen handelt, liegt bie Beziehung zu amtlichen Rangleien am Tage. Aber vielleicht noch an einer andern Stelle ftogen wir auf eine spätere Entwicklungsform ber Rangleischrift, nämlich in ber Schrift bes alerandrinischen Ofterfestbriefes aus bem Unfange bes 8. Jahrhundert n. Chr., ber im sechsten Sefte ber Berliner Rlassikerterte erschienen ift (Tafel 50 in ben Pap. Gr. Berol.). Die Ranglei des alerandrinischen Patriarchen beschäftigte offenbar ebenso wie die Staatsbe= hörden für die Unfertigung der Reinschriften Ralligraphen, bie ben amtlichen Schreibstil beherrschten. Bon bier aus mag biefer Stil auch ins Buchgewerbe eingebrungen fein, wo wir seine Spur 3. B. im sogenannten Codex Marchalianus ber Propheten finden (Franchi de' Cavalieri und Ließ= mann, Spec. Codicum Graecorum, Tafel 4). Es ist naturlich nicht mehr biefelbe Schrift wie 200 n. Chr., aber bie verbindende Linie entbeckt man leicht beim Bergleich.

Diese bisher so spärlich vertretene Rangleischrift untersicheibet fich merkbar sowohl von ber Geschäftsschrift ber

Berufsschreiber wie von der Buchschrift und scheint neben diesen beiben Typen der griechischen Schrift einen selbstständigen dritten darzustellen. Es versteht sich von selbst, daß diese Typen sich beeinflußt haben, waren es doch viels sach dieselben Schreiber, die sie handhabten, und diese Einsslüsse seinert und ihre gesonderte Entwicklung anerkennen, die sich auch darin äußert, daß diese Typen keineswegs zu allen Zeiten in demselben Berhältnisse der Berwandtschaft oder Fremdheit zueinander stehen. Auch ist nicht der eine aus dem andern hervorgegangen, sondern sie sind alle aus derselben Burzel, der Schulschrift, entsprungen.

Beit beffer bekannt ift ber britte Inpus, die Buch = fchrift. Ihr braucht die Anerkennung ihrer Gelbständig= keit nicht erft erkampft zu werden. Bielmehr muffen wir nachbrudlich betonen, daß es von Saus aus eine Schrift ber Bucher gar nicht gibt. Als Regel galt nur, einen literarischen Tert möglichst schulmäßig schon zu schreiben, Buchstaben für Buchstaben unverbunden nebeneinander ju feten und nach gleichmäßigem Aussehen zu ftreben. Dasselbe Ziel konnte man sich aber auch bei einer Urkunde und einem Briefe fegen, und es fehlt keineswegs an Beispielen dafür. Auf der andern Seite blieb es jedem un= verwehrt, einen literarischen Inhalt in der Schrift des täglichen Lebens niederzuschreiben; haben die Gelehrten früher nur allzugern solche halb ober ganz kursiven Terte fűr Privatabschriften erklärt, so sind ihrer allmählich so viele ans Licht gekommen; daß wir eher billige Buchausgaben barin erblicken muffen, wie ich an andrer Stelle erörtert habe. (Das Buch bei den Griechen und Romern 145 ff.) Immerhin hat man in ber Regel bei ber Ber= ftellung eines Buches, also in alterer Zeit einer Buchrolle, nach Schönschrift gestrebt; aber Berührungen mit ber Schrift des täglichen Lebens in einzelnen fursiven Buchftabenformen und gelegentlichen Berbindungen finden fich recht häufig, und die Zahl der Papprusbucher, die sich gang frei bavon halten, ift nicht gar fo groß. Niemand wird sich darüber wundern, wenn er bedenkt, daß auch ber berufsmäßige Buchschreiber die Schrift bes täglichen Lebens mindestens in seinen Privatrechnungen und Briefen handhabte.

Unter diesen einschränkenden Boraussetzungen durfen wir aber doch beim Überblick über die literarischen Pappri von einem eignen Typus der Buchschrift sprechen, der weder der Geschäftsschrift noch der Kanzleischrift als Ursprung, woraus sie sich entwickelt hätten, zugrunde liegt, noch auch beiden als Ideal vorschwebt, dem sie nachstrebten. Alle drei stammen vielmehr von der einfachen Schulschrift her und haben ihre eignen Schönheitsideale. Die Zeit hat im allgemeinen auf die regelmäßige, versbindungslose Buchschrift weit weniger gewirkt als auf die Geschäftsschrift, deren Entwicklung wir übersehen;

von der Kanzleischrift wissen wir noch zu wenig. Sedoch prägt sie auch der Buchschrift gewisse wesentliche Merk-male auf, so daß es möglich ift, literarische Pappri nach der Handschrift zu datieren, wenn auch mit geringerer Sicherheit und mit größerem Spielraume als Urkunden und Briefe. Die Anlehnungen an die Geschäftsschrift sind es in erster Linie, die es uns gestatten.

Aber bie Buchschrift nimmt ihren Entwicklungsgang nicht gleichen Schrittes mit ber Geschäftsschrift; bas gegenseitige Verhältnis ift nicht zu allen Zeiten gleich nah ober gleich fremb, sonbern man kann, freilich bis heute nur versuchend, Unterschiede mahrnehmen. Bon ben älteften Pappri werbe ich nachher noch sprechen, ba sie fur fich ju fteben scheinen. Die Buchrollen des 3. Jahrhunderts v. Chr. weichen im Schreibstile fehr beträchtlich von ber gleichzeitigen Geschäftsschrift ab, vielleicht unter ber Wirkung, die von Alexandreia mit seiner Bibliothek ausgegangen sein mag und wohl imstande war, das Buch= gewerbe in eigne Bahnen zu lenken. Im 2. Jahrhundert v. Chr. scheint sich die Buchschrift der Kursive zu nähern und bann bis weit in die Raiserzeit hinein wenigstens teilweise in einer gewissen Berührung mit ihr zu bleiben; allerdings fehlt es auch nicht an Buchterten, die ihr recht unähnlich sind. Um so klarer tritt im 4. Jahrhundert n. Chr. Die vollige Spaltung ber Buchschrift; Die eine gang gleichformige, charafterlose, ben Drudtopen nabekommende Unziale wird, und der byzantinischen Kursive zutage; natürlich gibt es literarische Terte in ber Schrift bes täglichen Lebens ober ihr verwandt, aber sie stechen scharf ab von der fast zeitlosen Unziale des Normalbuches, wie sie etwa in den beruhmten Bibelhandschriften, im Sinaiticus und Alexandrinus, ausgeprägt vorliegt und von den griechischen Buchern in die koptischen überge= gangen ift.

Ich verweise mit Absicht nicht auf Abbildungen, weil bie Gefahr, durch eine meiner Darstellung gemäße Ausmabl ben Lefer und Betrachter zu bestechen, allzunahe liegt. Mehr als das Ergebnis perfonlicher Beobachtung an vielen Buchbanbschriften soll es nicht fein, mas ich gebe, ein Berfuch, ber freilich verdient, an dem gesamten Schaße ber Bucher auf Papyrus und Pergament etwa bis zum 7. Jahrhundert n. Chr. sorgfältig nachgeprüft ju werben. Dabei wurde fich herausstellen, wieweit die Buchschrift in Wirklichkeit eine selbständige Entwicklung erlebt hat und in eigner Schulung fortgepflanzt worben ift; zugleich wurde man fur ihre Beziehung zur Geschäfts= schrift, vielleicht auch zur Rangleischrift ungemein viel lernen und endlich der Datierung der Bücher eine Grund= lage geben konnen, mahrend fie bis jest im wesentlichen auf perfonlichen Einbruden und Urteilen weniger Renner ruht. Nicht zu vergeffen ware bie eigentumliche Schrift ber Scholien, die mir seit langem aufgefallen ift, weil sie neben gang verschiedenen Buchschriften merkwurdig viel Gemeinsames zeigt, so baß man fast an einen Stil ber Scholienschrift glauben mochte.

Auch diese Aufgaben bedürfen zunächst einer Sammlung von Schriftproben nach wirklich schriftgeschichtlichen Gesichtspunkten und mußten zusammen mit der Geschäftsschrift in Angriff genommen werden. Die großen Berke über Paläographie, z. B. von Gardthausen und Thompson, bieten zwar wertvolle Grundlagen, konnen aber schon nach Anlage und Zweck nicht alles leisten.

Endlich noch ein Wort über die Gruppe ber altesten Pappri. Erft feit einigen Sahren haben wir ihrer eine ausreichende, wenn auch immer noch geringe Anzahl und burfen es magen, von ihren Mertmalen zu fprechen, mahrend fruher nur vereinzelte Beispiele vorlagen. Durch Abbilbungen zugänglich find jett ber Timotheospapyrus (Pap. Gr. Berol. 1), ber fogenannte Artemifiapapprus (Beffely, Stubien XV Tafel 1), einige Euripidesfragmente (hibeh I 4 Tafel 1 und Grenfell II, Tafel 1), der Chevertrag vom Jahre 311/10 v. Chr. (Pap. Gr. Berol. 2), die Stolien von Elephantine (Pap. Gr. Berol. 3), ein Kombbienbruchstuck (Sibeh I 6, Tafel 4) und ber Ralender von Sais (Sibeh I 27, Tafel 8). Man fieht: Buchterte und Urkunden, und zwar einander so nabe verwandt, daß man sie gemeinsam besprechen muß. Daß sie zum Teil noch ins 4. Jahrhundert v. Chr. geboren, mahrend die jungften Glieber ber Gruppe etwa um 300 fallen, fteht feit bem Funde von Elephan= tine fest. Sie alle find in einzelnen Formen ben Inschriften ähnlich und scheinen in ihrer steifen Unbeholfen= heit der bequemen Unterlage des Papprusblattes noch nicht recht angepaßt. Die literarischen Terte laffen noch burchaus die Regelmäßigkeit einer Buchschrift vermiffen, wie fie bald nachber, im 3. Jahrhundert v. Chr., in schonen Beispielen vor und liegt, und die Urkunden zeigen zwar in einzelnen Buchstaben schon etwas von der geläufigen Rurfive des 3. Jahrhundert v. Chr., im gangen aber eine Unbeholfenheit, die von dieser Aursive nur allzusehr abflicht. Man findet keinen rechten Übergang zum Folgenben, weder bei der Buchschrift noch bei der Geschäftsschrift. Und doch muffen die Schrifttypen des 3. Jahrhunderts v. Chr. Borläufer gehabt haben; man follte meinen, Borläufer, bie anders aussahen als biefe altesten Papyri. Denn diefe erwecken ben Unschein, als ftanben wir vor ben ersten Versuchen, auf Papprus zu schreiben. Erwägt man aber ihre Beit, eine Beit hochster Entwicklung ber griechischen Literatur und eines ausgedehnten Geschäftslebens, fo scheint es undenkbar, daß die Griechen bis dabin weder eine Schönschrift für die Bucher, noch eine Geschäftsschrift fürs tägliche Leben entwickelt haben sollten. Die konnte sich die Literatur des demosthenischen Zeits alters, wie das attische Reich und bann die makedonische Beltpolitik, wie der griechische Berkehr über die ganze

Mittelmeerwelt entfaltet haben, ohne eine völlig ausgebilbete, jedem Unspruche an Schönheit wie Geläufigkeit genügende Schrift?

Das alles gilt als selbstverständlich, und niemand durfte auch nur den leisesten Zweifel daran hegen, wenn nicht die Gruppe der ältesten Pappri dem allem zu widersprechen schiene. Wer sie unbefangen betrachtet, wird wohl zugeben, daß sie bedenklich nach den unbeholfenen Versuchen eines Schulkindes und in ihren regelmäßigeren Beispielen, im Ehevertrage von 311/10 v. Ehr. und dem Erbvertrage aus Elephantine, der nicht abgebildet ist, wie die Anfänge einer Geschäftsschrift aussehen. Soll man sie alle für besonders eigenartige Jufallsfunde halten und von der Zukunft bessere Belehrung erwarten? Ich wage nicht zu entscheiden; daß aber hier eine höchst merkwürdige und für die Geschichte der griechischen Schrift sehr wichtige Frage sich erhebt und geprüft werden will, das halte ich allerdings für sicher.

Mit kurzer Erwähnung sei noch zweier Fragen gedacht, beren Behandlung hier zu viel Raum einnehmen murbe. Unter den Papyri sind in Agypten einige Stude, Urkunden wie Briefe gefunden worden, die außerhalb Agyptens geschrieben worden sind, in Askalon, in Casarea, in Antiochia, im lykischen Myra und sonst noch das eine oder andre Blatt; dazu kommen die beiden Pergament=

urkunden aus Aurdistan (Minns, Journal of Hellenic Studies 35, 22) und zwei Fetzen aus dem Grenzgebiete zwischen Palästina und Agypten. Einige unter ihnen rühren von ägyptischen Griechen her, die sich auf einer Reise befanden, und können deshalb nichts Neues lehren. Die übrigen aber müßten gesammelt und nach dem Schriftscharakter bestimmt werden; soweit ich die Originale kenne, weisen sie Besonderheiten auf, z. B. die Urkunde aus Myra einen gewissen Einfluß lateinischer Schrift.

Die lateinischen Papyri und ihre Berwandten, griechische Schriftsticke von Händen, die an lateinische Schrift
gewöhnt waren, haben zwar schon Beachtung gefunden, besonders in der gründlichen Schrift von van Hoesen, Roman
Cursive Writing, Princeton 1915, und Zereteli hat zuerst
auf die lateinisch beeinflußte griechische Schrift hingewiesen
(Archiv für Papyrusforschung I, 336; vergleiche Hamburger Papyri 54); auch Abbildungen gibt es bereits in
beträchtlicher Anzahl. Aber noch sehlt eine umfassende
Sammlung lateinischer Schriftproben, die allein der bis
heute noch recht unsicheren Datierung Halt geben und zugleich die Einwirkung der lateinischen Schrift auf die
griechische, vor allem auf die byzantinische Kursive klar
machen könnte. Erst dann würden die verdienstvollen Borarbeiten zumal Karl Besselhs ihre volle Frucht tragen.

# Drei kleinasiatische Buchstaben T, 2, 8

Bon Universitätsprofeffor Dr. B. Gardthaufen in Leipzig

57

ie Schrift der Völker des westlichen Rleinasiens war zum größten Teile griechischen, zum kleineren einheimischen Ursprungs, bis sie schließlich durch die reingriechische ersett wurde. Um meisten einheimische Elemente bemahrte die Schrift der Karer (siehe die Tabelle von Sance, Transact. Soc. Bibl. Arch. 9 p. 138-9); hier unterscheibet man deutlich Refte ber toprischen Silbenschrift und andre barbarische Bestandteile. Dazu gehört ber fremdartige Konsonant (bei Sance Nr. 24) H 4 III ↑ 1 (=ss). Etwas verandert als Thaben die benachbarten Griechen dieses Zeichen in ihrer eigenen Schrift perwendet 1, namentlich in barbarischen Namen und Worten, in Salis farnaß IGA. 500: OaTáTios und 'AdikapvaTéw2 ober 491 B. 4 (Knzikos) Dittenberger Sylloge 3 1.4 n. 7 vau-Tou; IGA. 497 in den teischen Berwunschungsformeln [θ αλάΤης; in einer altertumlichen Inschrift von Ephe-∫ου τεΤαράσοντα (Hogarth, Excavat. at Ephesos 1908 p. 122); auf einer Munge von Perge (Pamphylien) VANAYA das heißt Fávaooa (Artemis) siehe Friedländer, Sallets Ztschr. f. Num. 4, 1877, 397, NANAHAΣ vgl. T. VIII 5. In Perge³ war ἄνασσα beinahe zu einem Beinamen der Artemis geworden, und vom Götternamen wurde dort ein Mannesname gebildet, ähnlich wie Artemisios: Lancforonski, Städte Pamphyliens 174 Nr. 55 (vgl. 78) NavaΞίω[ν] Δαματρίου ΝαναΞίωνος. Der Name ist sehr selten, kommt aber gerade in Pamphylien noch einmal vor in der Form FANAΞΙΩΝ b. Lancforonski Pamphyl. Nr. 78. Wie nach Analogie von ἄναξ zu erwarten war, entspricht in ἄνασσα das Ψ dem κσ; denn NANAΨA und Navaξίων sind untrennbar verbunden; es ist also anzunehmen, daß Ψ auch κσ bedeutet.

Außerhalb Kleinasiens finden wir dieses Zeichen in griechischer Schrift nur noch in Ugypten (siehe Naukratis I pl. XXXII), ferner auf Munzen von Mesembria in Thrazien: META oder METAMBPIANQN.

Neuerdings hat man denselben Buchstaben aber auch auf sizilischen Münzen gefunden. B. Froehner, Rev. Num. IV 11, 109 publizierte eine Münze von Selinunt mit der Darstellung des Flußgottes Hypsas, HVΨΑΣ, der hier aber [H]VTΑΣ heißt; hier vertritt das T also ein ψ. Selinunt ist die einzige griechische Stadt Siziliens, bei

<sup>1</sup> Keil, hermes 29, 269; Gerde ebb. 41, 542. Foat, J. H. St. 25, 338, 26, 286. Widemann, 3tfchr. f. Hr. Symn. 1908, 678. Larfeld, handb. 1907, 360. Ψ auf spanischen Münzen (s. Lorichs, Recherches p. 30—31) wird bald als ε, bald als ψ aufgefaßt.

<sup>2</sup> In berfelben Inschrift wird halitarnaß auch mit €€ geschrieben.

<sup>3</sup> Gloffen von Perge fiehe P. Bötticher, Arica. p 6.

ber sich überhaupt ein ψ nachweisen läßt (siehe Kirchhoff Studien 4 13 Tab. I Nr. XXVII). Wenn diese Stadt auf ihren Münzen in demselben Sinne also adwechselnd Ψ (bzw. T) und I braucht, so liegt der Gedanke nahe, daß beide Zeichen auch graphisch nur Varianten desselben Buchstaden sind. Dann ließe sich wenigstens für eine Stadt die Entstehung dieses vielumstrittenen I nachweisen. In andern griechischen Städten ist T sicher nicht ψ, sondern σ, σσ, κσ; und als Zahl 900.

Nun hat bekanntlich Clermont-Ganneau den gemeins griechischen Zahlenbuchstaben T mit dem Samech E, dem 15. Buchstaben der phonizisch-griechischen Uralphabete identifizieren wollen (siehe meine Gr. Pal. 22 39 A. 2).

Allein sehr bedenklich wird man boch gleich, weil wir baburch gezwungen werden, die Erifteng bes = jugugeben, das nicht nur in allen Alphabeten der roten Gruppe Rirch= hoffs fehlt, sondern auch in der Schrift der Ureinwohner. Weder die Ender noch die Lykier noch die Pamphylier verwendeten diefen Buchftaben. Dazu fommt, daß erftens ber Unterschied in ber Form zwischen E und T, M boch sehr bedeutend ist (vgl. Evans, Scr. Minoa 67 n. 1: This sign with the three upright strokes is clearly to be distinguished from Samek, where they are horizontal) unb zweitens spricht seine Bedeutung als Zahlbuchstabe boch entschieden gegen die Gleichstellung; benn wenn = und T berselbe Buchstabe ware, so tame er in verschiedener Form zweimal im Zahlenalphabet vor, erftens als 60 und zweitens als 900, mabrend sonst jeder Buchstabe nur einmal vor= handen ift.

Deshalb hatte ich früher Gr. Pal. 22 37 das Zeichen T von dem M, dem meförmigen s der archaischen Schrift abzuleiten versucht. M verhält sich zu T, wie & zu E; dann wäre also derselbe Buchstabe doch nicht zweimal im Zahlenalphabet vertreten; das M hätte allerdings nicht seinen richtigen Plat (90), sondern wäre einfach ans Ende (900) geschoben.

Und doch wird man auch diese Erklärung aufgeben müffen. T (900) gehörte überhaupt nicht zum phönizische griechischen Uralphabet. Fremde Buchstaben im griechischen Alphabet siehe meine Gr. Pal. 2247 A.2. "Seine Stellung", sagt Kirchhoff, Studien 12, "am Schlusse der ganzen Reihe hinter dem Omega beweist meines Erachtens, daß es nach diesem, also verhältnismäßig spät, erst im Laufe des 6. Jahrehunderts von den Joniern in Gebrauch genommen worden ist." Also mit andern Worten: T kann nicht erst mit dem phönizische griechischen Uralphabet im ersten Jahrtausend v. Ehr. entstanden sein, weil es schon im zweiten Jahretausend eristierte.

Durch Evans Ausgrabungen auf Kreta haben wir Insichriften des linearen Systems mit 4 kennen gelernt, die wir zwar noch nicht lesen können, die aber im Stil unsgefähr der kyprischen Silbenschrift entsprechen.

Annual of the Brit. School at Athens 1900—1901 p. 10 vgl. v. 6 Zaf. 2.

# TÝSIA

Graffito inscription on vase. The palace of Knossos

Ferner hat Evans in den Scripta Minoa viele Proben ber linearen Schrift publiziert und fast auf jeder langeren findet sich dieses Zeichen p. 29,32,33,47,49,54 pl. X. 120. Bei einfacheren Formen hatte man an ein Spiel bes 3u= falls glauben konnen, das jedoch bei dieser komplizierten, stets wiederkehrenden Form ausgeschlossen erscheint. Die Beziehungen ber Karer zu Rreta, als Geerauber und Bewohner ber Inkladen find nach Thukydides 1, 4 uralt; wir burfen uns baber nicht wundern, ein fretisches Zeichen im farischen Alphabete zu finden. Darauf hat Evans bin= gewiesen, Scripta Minoa 61: Minoan influence on the Anatolian side. Seinen Lautwert im Rretischen kennen wir nicht, und wissen also auch nicht, ob es derselbe mar, wie bei ben Rarern; aber biefen charakteristischen Dreis zack ober 3weizack konnten sie kennen; und es ist mabr= scheinlich, daß sie ihn in berfelben Beise anwendeten, wie in seiner Beimat.

Die Karer brauchen das Zeichen für o, oo und ko und die griechischen Kolonien der Nachbarschaft, Halikarnaß, Ephesos, Pamphyliens folgten ihnen. Wenn die Griechen auf Sizilien 4 als w brauchten, so weist das auf direkten Berkehr mit Kreta. Da die kleinasiatischen Hellenen ein einheitliches Zeichen für ko nicht hatten, so trat der neue kretisch-karische Buchstabe an Stelle des Z, aber nicht an seinen Platz im Buchstabenalphabet, sondern an den Schluß. Es ist der einzige, der nicht von den Phoniziern, sondern von einem fremden Bolke stammt. Wenn wir von dem ganz abseits gelegenen Mesembria und Kyzikos absehen, so sind die andern Fundorte dieses Zeichens: Sizilien, Ephesos, Pamphylien, Karien und Agypten in einem großen Halbkreis gelegen, dessen Mittelpunkt Kreta bilbet.

Am Schlusse seines lydischen Alphabetes gibt Littmann, Sardis 6 I p. 1 das Zeichen Z c' (?), das er mit Recht als curious letter bezeichnet; es findet sich im Inlaut, aber besonders häufig im Auslaut der Worte. Einen hinweis auf das Phonizische Sod lehnt Littmann selbst als unnütz ab1; andre Erklärungen des Zeichens sind noch unwahrscheinlicher. Verwandte Zeichen bietet allerdings die aus dem semitischen Alphabet abgeleitete Pehlevischrift,

bie aber einer viel späteren Zeit angehört. Ich meine, daß biefes Zeichen, wenn auch nicht feinen Urfprung, fo boch

<sup>1</sup> Siehe Babelon, Traité, Descr. 2, 178.

seine Form dem in Kleinasien so weit verbreiteten Dreisschenkelzeichen (Tristeles) verdankt. Auf lykischen Münzen sieht man bekanntlich Tretraskeles, Tristeles und Disteles. Über dieses heilige Zeichen siehe Catal. gr. coins Br. Mus. Lycia [pl. VIII] p. XXVI.

Eine andre lykische Munze bei Babelon, Perses, Achéménid. p. CIV zeigt in der Mitte eine große Triquetra (Trisseles) mit FTIS.. darunter in der Größe der Buchsstaben: eine Diquetra. In der folgenden Munze (p. CV) ist die Diquetra ersetzt durch SS: FTISSTPT.

Das Indische 2, bas sich meistens am Schluß eines Wortes findet "is a case sign" (Littmann p. 16); bas erwähnte Pehlevizeichen T ift ein Suffir, vergleiche C. be Sarles, The Pehlevi suffix MAN: Babylon and Or. Record 2, 172. Nun trifft es sich wunderbar, daß grade bie zwischen England und Irland gelegene Insel Man bas Dreischenkelbild (ebenso wie Sigilien) im Bappen führt. Man konnte also benken, daß vielleicht Gelehrsamkeit und Patriotismus irgendeines Orientalisten biefer kleinen Infel Beranlaffung bagu gegeben hatte. Allein ein berartiger Zusammenhang ift ausgeschloffen; benn bie Insel führte dieses Wappen schon, ehe irgend jemand in gang England auch nur bas geringste von Pehlevi verstand, siebe Encyclopædia Brit. 17, 539: There has been much controversy about the origin of the arms of the island — the three legs found on a beautiful pillar cross near Manghhold churchyard belonging to the latter part of the 14. century. It was probably a sun symbol and was brought from Sicily by the Vikings.

8

Bu ben barbarischen Elementen, die genau so nie in hellenischer Schrift vorkommen, gehört auch das 8, das bei den verschiedensten Bölkern vorkommt, deren Schrift gar nicht verwandt ist (siehe in dieser Zeitschrift 1,28 U. 1). Dieser Buchstabe ist an verschiedenen Orten selbständig erstunden, weil er übersichtlich und leicht zu schreiben ist; leichter sogar als ein einfacher O; denn ein Kreis, je größer er ist, muß forgkältig abgezirkelt werden; ein Doppelskreis 8 dagegen nicht.

Daher findet sich dieses Zeichen im Kyprischen für lo; unter unsern Zahlen als acht, über & siehe Lidzbarski, Ephemeris 1, 1900, 126, Littmann, Sardis 6 I p. 11; etwas rechts geneigt J: J. G. A. 113° p. 177, Evans, Scr. Minoa 71 Nr. 1387 (= \psi \text{ Kirchhoff, Studien 163).} Häusig ist die spiswinkelige Form \text{ X; subserski, Scr. Minoa 71 Nr. 1387 (= \psi \text{ Kirchhoff, Studien 163).} Häusig ist die spiswinkelige Form \text{ X; subserski, Scr. M. Brl. Ak. 1913, 297; Schroeder, Phon. Sprache T. XVIII; pamphylisch = \text{ X; farisch = go?; korinthisch = \text{ C; altlakonisch IGA. 56 = ? X celtiberisch = q, Delgado; ko, qo Zobel de Zangronisch (Monum. ling. Iber. ed. Hübner p. LII). Daß diese spiswinkelige Form auch auf Kreta verwendet wurde (J. H. St. 21, 1901, 110) ist

nicht zu verwundern; darf uns aber nicht verleiten, mit Fr. Wiedemann (Klio 8, 1908, 524) eine Entlehnung aus ber fretisch-mykenischen Schrift anzunehmen.

Rretschmer (Denkschr. b. Wien. Akad. 53 II 100 ff.) machte nun ben Bersuch, bas lybische 8 mit dem etrus-kischen 8 (f) zu identifizieren. Wenn er recht hätte, wäre die Berwandtschaft beider Völker allerdings nicht erwiesen, aber doch wahrscheinlicher gemacht, und Littmann, dem wir für die Behandlung und Herausgabe der lydischen Inschriften (namentlich der Bilinguen) so großen Dankschulen, stellt sich (Sardis 6 I p. 11) auf Kretschmers Seite.

Am häufigsten kommt bas 8 (mit s) in bem eins heimischen Namen von Sarbis (und seinen abgeleiteten Formen) vor; Littmann gibt (p. 11) 8 resp. 9 Formen ber ersten Silbe S 8 ar(d).

Die früher viel erörterte Frage nach dem einheimischen Namen von Sardes können wir hier beiseite lassen; mit Rechtsagt Andreas (Klio3,505-6), daß Sparda = Sardes [kydien] ist, ist absolut sicher". In dem aramäischen Teile der großen Bilingue bei Littmann L. 17 heißt die Hauptstadt kydiens IID, was Littmann transskribiert durch SFRD; 8 must be either an for a p. Er entsscheidet sich für Sfarda.

Junachst ware auffallend, daß  $\square$ , wie Littmann meint, im Lydischen fehlen sollte, während es im griechischen Mutteralphabet und bei den Nachbarn, den Lykiern, Phrygern und Pamphyliern vorhanden war; ferner ist sp überhaupt viel häusiger als si; wenn die Lyder bennoch sf ausdrücken wollten, so hätte dazu ihre Schrift ausgereicht, wenn sie hinter dem s ein Digamma  $\exists$  geschrieben hätten. Auch Bartholemae, Altiran. Wörterbuch (1904) 1613 gibt nur die Form sparda, er verweist auf G. Meyer, Der Stadtname Sardes: Indogerman. Forsch. 1, 326.

Um aber die Frage Sparda-Sfarda zu entscheiden, haben wir die Keilinschriften mit diesem Namen, vgl. Weißbach, Die Keilinschriften am Grabe des Darius: Abh. d. Sächs. Ses. d. W. 1911 Nr. 1. Unter den Ländern, die dem Darius Tribut brachten, wird aufgezählt im Altpersischen (Seite 22): sparda; im Elamischen Tert (Seite 23): ispar-da; im Babylonischen (Seite 24): ispar-da. Nun gilt aber vom Elamischen und Babylonischen dasselbe, was Littmann vom Aramäischen anführt, daß die Schrift zwischen P und F keinen Unterschied macht; dagegen wird die Frage entschieden durch das Altpersische. Herr Prossessor Weißbach, den ich um Rat fragte, hatte die Güte, mir zu schreiben: "Die altpersische Keilschrift unterscheibet p ( ) und f ( ), die übrigen Keilschriftarten (Sumerisch,

Affadisch, Clamisch, Chaldisch usw.) haben nur Zeichen für p- und b-haltige Silben entwickelt. Wahrscheinlich besaßen die von ihnen wiedergegebenen Sprachen den f-Laut überhaupt nicht. Sollte er aber einst in der lebenden

59 8\*

Aussprache hier und da vorgekommen sein, so ist anzunehmen, daß er in der Schrift durch die nächststehenden pund b-haltigen Silben mit vertreten wurde. Bgl. Vin cher, Proceedings of the Society of bibl. arch. 18 (1896), 256 (wo übrigens der Nebensaß, which is absent in the Greck form' unklar ist)." Wenn also ein Buchstade in drei Schriftarten zweierlei bedeutet, in einer vierten nur eines von beiden, so lernen wir seine wahre Bedeutung nur durch diese vierte Schreibung kennen. Darnach können wir mit Sicherheit annehmen, daß der einheimische Name nicht Sfardis, sondern Sparda lautete. Damit fällt also eine Hauptstüße für die angenommene Verwandtschaft

zwischen Lydern und Etruskern, die ja an und für sich richtig sein kann, aber auf diese Weise nicht gestügt wird. In einer pergamenischen Bilingue, die Littmann Seite 39 lydisch, Kretschmer dagegen mysisch nennt, ist der erste Buchstade des griechischen Namen NAPTAPAS durch & wiedergegeben; aber daraus folgt durchaus nicht, daß die Lyder jedes Namen & ausgedrückt hätten. Bielleicht ist ursprünglich im epichorischen Lydisch, wie in der kypriotischen Silbenschrift, kein Unterschied gemacht zwischen B und N; als man aber ansing, genauer zu unterscheiden, griff man nicht zurück auf das griechische N; sondern bildete sich ein hartes & durch Verdoppelung des & zu 8.

# Der älteste erhaltene Blockdruck: Japanische Dharani=Zettel von 770

Bon Dr. phil. D. Rachod in Berlin: Grunewald

u den beachtenswertesten Gegenständen der Japan-Abteilung in der Kulturhalle der Bugra von 1914 zählte ein in einem Glaskasten auf einem Postamente ausgestellter kleiner Papierzettel mit ein paar Reihen chinesischer Zeichen nebst dem pagodenförmigen Behälter, in dem er einst aufbewahrt war. Dürfen wir doch wahrscheinlich in diesem jetzt in gleicher Weise in der Sammlung des Deutschen Kulturmuseums zu Leipzig ausgestellten kleinen Zettel eine unbestrittene Probe des

alteften erhaltenen Blockbruckes der Belt erkennen, wie aus ter Un= gabe einer zeitgenöffischen Quelle gu schließen ift. Es ift dies die im Jahre 797 vollendete und die Zeit von 697 bis 791 umspannende, amtliche japa= nische Chronit "Shotu Nihongi", etwa soviel wie Fortgesettes Nihongi ober Fortsetzung ber Chronif von Japan, ein mit Rudficht auf bas vorhergehende amtliche Unnalenwert, das "Nihongi" von 720, gewählter Titel. Aus bem Jahre 770 wird hier berichtet 1, daß die damals regierende Raiserin Shotoku (765 bis 770, vorher mit dem Namen Rofen 750 bis 758) laut einem von ihr zuvor nach Bereitelung des Aufstandes ihres vor= maligen Gunftlings und Leiters ber Regierungsgeschäfte Nakamaro Kuji= wara (764) abgelegten Gelübde an bie verschiedenen Tempel des Landes eine Million breiftodiger fleiner

1 Shotu Nihongi, Buch 30, Höfi 1=770, 4. Monat. Ausgabe ber Quellensammlung Rotushi Taitei (Großes System der nation. Geschichte) Band 2, Töthö 1897, Seite 522.

Pagoben verteilen läßt, jede mit einem bedruckten Papierzettel, der in chinesischen Schriftzeichen einen der als "Dharani" bekannten, aus den heiligen Schriften des Buddhismus entnommenen, formelartigen Segens», Bann= oder Zaubersprüche verkundet.

Der Blockbruck bildet eine der zahlreichen, im 7. und 8. Jahrhundert in Japan eingeführten Errungenschaften

ber unter der glänzenden Tang-Dynastie damals einen so hohen Grad der Blüte erlangenden festländischen Großmacht China. Bereits 593 wird hier der erste kaiserliche Erlaß über Ausgabe von Texten in Blockbruck verfündet2, während der erste Druck

folder Werke schon aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr. berichtet wird3. Aber erhalten geblieben sind



Abbildung 1. Pagodenförmiger Behalter für Dharant = Spruch, geftiftet von Raiferin Chotofu 770 n. Chr.

<sup>1</sup> Näheres über die "Dharani" u. a. bei M. Winterniß, Die buddhistische Literatur, Leipzig 1913, Seite 269 bis 272, und bei E. J. Eitel, Hand-Book of Chinese Buddhism, 2. Aufl., hongfong 1888, Seite 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St. Julien und P. Champion, Industries anciennes et modernes de l'Empire Chinois d'après des notices traduites du Chinois, Paris 1869, Seite 153 bis 154. — Terrien de Lacouperie, Western origin of the early Chinese civilisation, London 1894, Seite 345.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lacouperie, chenda: "The Shuh tchi of the fifth century, a description of Szetchuen, gives the name of Hiang-liang, styled Kiu-to, who being eighty years old, first printed books, about 330 A. D., at Tcheng-tu, which was then the capital of the Non-Chinese State of Tcheng. Before 420 A. D. it was established at Nan-King, and before 558 at Loh-yang, where printing halls were organised with eighty hands in memory of the old age of the inventor (cf. Shuh tchi; Hou Tchou shu: T. P., 618, 4, 4 v.)."



Abbildung 2. Dit Dharant-Spruch bedructer Papiergettel von 770 n. Chr.

anscheinend weder im Mutterlande China noch in Japan so frühe Stücke wie jene Dharani-Zettel der Kaiserin Shotoku, die daher wohl als ältestes noch vorhandenes Beispiel des Blockbruckes in der Welt überhaupt gelten dürfen.

Bei der gewaltigen Jahl dieser im Jahre 770 verteilten frommen Blättchen ift es nicht erstaunlich, daß manche von ihnen noch heute erhalten und einzelne sogar auch nach Europa gelangt sind. Auf der Bugra waren sie noch durch ein zweites Eremplar vertreten, das zu der an bibliographischen Seltenheiten und Kostbarkeiten so reichen Leihgabe der Kaiserlichen Universitäts-Bibliothek zu Tökyö gehört. Ein andres solches Blatt war schon seit einiger Zeit im Britischen Museum zu London ausgestellt, jedoch ohne das im Schaukasten nicht gezeigte, dazu gehörige Pagödchen.

Der in Form einer dreistöckigen Pagode ausgeführte, niedliche Behälter besteht aus Holz, das mit einer weiß- lichgrauen Paste überzogen ist; er läuft aus in eine abenehmbare hohle Spiße, in welcher der zusammengerollte, mit 23 Reihen von je fünf chinesischen Schriftzeichen bedruckte Zettel rubte.

Als wertvolles zeitgenössisches urkundliches Zeugnis erweisen sich die kleinen Pagodchen auch auf einem etwas abseits liegenden Gebiete, auf dem man es kaum erwarten sollte. Es handelt sich um den ziemlich umstrittenen damaligen Wert des noch jest geltenden "Shaku" oder Fuß, der auch schon nach dem japanischen Gesetzbuche von 7012 die Einheit des kängenmaßes bildet. Denn die

angeführte Tertstelle ber Chronit "Shoku Nihongi" erwähnt auch ausbrücklich die Höhe der Pagoden mit 4 1/2 Sun (1 Shaku = 10 Sun) und ben Durchmeffer am Boben mit 31/2 Sun. Nun beträgt bei bem bier abgebilbeten Stude die Sohe ohne die abnehmbare Spipe etwa 13,5 3en= timeter und der Durchmeffer am Boden etwa 10,5 Zenti= meter. Mithin mißt ein Shaku = 10 Sun rund 30 Zenti= meter. Diefes Ergebnis ftimmt überein mit bem Durchschnitt einer Ungahl zeitgenöffischer, funftvoll geschmückter Chafumaße aus gefärbtem Elfenbein, die das an Roftbarkeiten bes 8. Jahrhunderts so reiche kaiserliche Schathaus Shofoin zu Nara vermahrt 1; ihre merkwurdigerweise nicht ganz übereinstimmende Länge bewegt sich nach getreuer Wiedergabe zwischen 295 und 308 Millimeter. Auffällig erscheint, daß die dem jegigen amtlichen japanischen Werte von 303 Millimetern ziemlich entsprechende gange bes bamaligen Shaku beträchtlich abweicht von bem mit bem gleichen Schriftzeichen bargeftellten, aber viel kleineren dinesischen Fuße "Ch'i" ber gleichzeitigen und sonft boch fo vorbildlichen L'ang-Dynaftie, deffen Schagungen fich zwischen 232 und 255 Millimeter nur bewegen (jest 320 Millimeter) 2.

# Der Holzschnitt in der Leipziger Illustrierten Zeitung

Bon Dr. Balerian Tornius in Leipzig

m 30. Juni dieses Jahres feierte die "Leipziger Illustrierte Zeitung" ihr fünfundsiedzigjähriges Bestehen. Dieses seltene Ereignis — denn es ist immershin kein alltäglicher Fall, daß eine Zeitschrift ein solches Alter erreicht — legt uns die Frage nahe, was die "Leipziger Illustrierte" in dem Zeitraum ihrer bisherigen Wirkssamkeit für die Menschheit bedeutet hat. In der Jubiläums

nummer faßt Alexander von Gleichen-Rußwurm sehr fein ihre Bedeutung in die Worte zusammen: "Bo sich Bilder und Lert von dem Inland und der Fremde miteinander vereinen, ergibt sich Gelegenheit, daß die Leser aus ihrer psychologischen Enge herausdenken und auch andre Beweggrunde, andre Ansichten als die eigenen zu verstehen suchen. In den Lageszeitungen lese ich nur die Reden der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> King's Library, Case XXIII: "Japanese Block-printing of the eighth Century Buddhist Prayers".

<sup>2</sup> Mpo no Gige, Bud 30, Artifel 1 und 4: Rofushi Tailei, Band 12, Seite 306, Tolpo 1900.

<sup>1</sup> Töyei Shukö. An Illustrated Catalogue of the Imperial Treasury called Shösöin. Compiled by the Imperial Household. 2. Auf: lage, 3 Bänbe, Töfnö 1909/10. Tert Band I, Seite 4 bis 5; Absbilbungen Band II, Plate 82 bis 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Biot, Mémoire sur le système monétaire des Chinois, Journal Asiatique, 3e série IV, 1837, Seite 109 bis 110. — N. Mondot, Pé-king ou Choun-tien-sou: Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation, 2 Bände, Paris 1858 bis 1861, Band II, Seite 1050. — F. Hirth, Bausteine ju einer Geschichte der chinessschichen Literatur als Supplement ju Wysses, Notes on Chinese Literature", Toung Pao 7, 1896, Seite 505.

Staatsmänner, in den Buchern die Gedanken und die Sehnsucht der Schriftsteller, die Illustrierte Zeitung gibt mir ihr Bild, vielleicht auch ihr Heim, und das Menschliche tritt zum kalten Urteil, der Sinn ,für den andern' wird mir beim Anschauen seiner Züge erschlossen." Diese Bereinigung von Weltchronik und Zeitspiegel — die ist es eben, die der "Leipziger Illustrierten" ihr eigentümliches Gepräge verleiht und die dem kunftigen Geschichtschreiber der letzten Jahrzehnte eine Quelle unerschöpflicher Erkenntnisse bleiben wird. Darum muß man die Gründung Johann Jakob Webers als eine Kulturtat werten.

Aber noch ein andres Moment ift mit ihr aufs engste verknupft: die Biederbelebung des Solgichnittes. Bir pflegen den Holzschnitt als den jungeren Bruder der Buchdruckerkunft zu bezeichnen, nicht nur weil er fich mit seiner Technik in bas Druckverfahren einfügt, sonbern weil er ebenso, wie bas gebruckte Wort bem leibenschaftlichen Mitteilungsbedürfnis, bas die Menschheit gegen Ausgang bes Mittelalters kennzeichnet, seine Entstehung verbankt. Gutenberge Erfindung gab bem nach Freiheit burftenben Individuum die Mittel in die Sand, die Feffeln engherziger und die Geiftesträfte einschnurender Moncheherrschaft abzuschütteln; fie murbe im mahrsten Sinne des Wortes eine Bolksbefreierin. Um jedoch ber noch unmundigen freigewordenen Maffe ihren tiefen Sinn klarzumachen, bedurfte sie eines helfenden Mitstreiters: des Bildes; denn das Auge begreift schneller als das Ohr. So entstand ber Holzschnitt als vorläufig einzige ausführbare Möglichkeit bilblicher Bervielfältigung. Enlograph und Buchdrucker fanden fich in gemeinsamer Arbeit zusammen, und ihrer fich gegenseitig erganzenben, anregenden und fordernden Tätigkeit durfen wir es juschreiben, daß das illustrierte Buch eine Blütezeit erlebte, wie sie nie wieder später er= reicht werben konnte. Allein das, mas das geiftig fo be= beutsame 16. Jahrhundert aufgebaut hatte, murde von bem nachstfolgenden rudfichtelos zerftort ober zum min= beften an ber Beiterentwicklung gehindert. Und bamit erlosch zugleich der Ruhm des Holzschnittes, zu dem er von Durer, Burgkmaier, Solbein u. a. erhoben worden war. Es mußte erft die ariftofratische Rultur des Barock und Rototo in das Grab finten, mußte ein neues, ebenfo mitteilungsbedürftiges demokratisches Zeitalter wie das ber Reformation anbrechen, ehe wieder ber Solgichnitt - diefer burchaus bem Bolksempfinden angepaßte bild= liche Ausbruck - zu seinem Rechte gelangen burfte. Der Aufschwung feste merkwurdigerweise in England ein, wo ber Holzschnitt unter allen westeuropäischen Kändern die bescheibenste Tradition besaß. Der Name Thomas Bewicks fteht mit ihm in innigstem Zusammenhang; benn dieser Mann wurde ein Reformator des Holzschnittes nicht nur in kunftlerischer, sondern auch in technischer hinficht. Er sah, daß der vorhandene Holzschnitt nicht mehr den male=

rischen Bedurfniffen ber Zeit entsprach, und, um seine Ausbrucksmöglichkeit zu erhöhen, mandelte er bie bis babin übliche Technik, indem er an Stelle bes gebrauch: lichen "Langholzes" — eines aus Birnbaum in ber Rich= tung ber Fasern geschnittenen Stockes - als Material bas burch feinere Struktur und ftarkere Glaftigitat fich auszeichnende hirnholz des Buchsbaumes verwendete, wobei er bas holz anstatt mit dem Meffer mit dem Stichel bearbeitete, also ein ber Rupferstecherei ähnelndes Verfahren einführte. Daburch murbe die herrschaft bes an die linear gehaltene Borlage gebundenen Kaksimileschnitts gebrochen und konnten die malerischen Werte, die ineinander übergebenden Licht= und Schattentone gur Geltung gebracht werden. In England mar es benn auch, wo ber holzschnitt zuerft wieder zu volkstumlichem Unsehen gelangte, und zwar maren es die seit 1832 weitverbreiteten so= genannten "Penny-Magazines" - eine mit holgschnitten geschmudte, der Unterhaltung und Belehrung bienende populare Literatur -, die zu bem großen Erfolge beis trugen. Sie bilbeten gemiffermaßen bie Borftufe zu ber ersten großen illustrierten Zeitung, ber "Illustradet London News", die im Jahre 1842 bas Licht ber Belt erblictte. Diese Zeitung hat fur und insofern eine Bebeutung, als sie gewiß Johann Jakob Weber die unmittelbare Un= regung zur Grundung feiner "Leipziger Illuftrierten" gab, in ber er, entsprechend ber Borrede jum erften halbjahres band, "die flüchtigen Bilber erinnerungereicher Tage mit bebendem Griffel" festhalten und der Nachwelt überliefern fonnte.

Von bem Augenblick seiner Berlagsgrundung, die in bas Jahr 1834 fiel, hatte Beber fein Intereffe bem vernachlässigten Holzschnitt zugewandt und ihn auf jebe erbenkliche Weise zu fordern gesucht. Das glanzende Resultat diefer Bestrebungen war Ruglers "Geschichte Friedrichs bes Großen" mit ben Illustrationen von Abolf Menzel ein Werk, das fur die Runftgeschichte ebenso bebeutsam ift, wie fur die Entwicklung des Buchgewerbes. Damit schaffte fich Weber die gunftigften Auspizien fur fein groß= zügiges Zeitungbunternehmen; benn es mar anzunehmen, baff diejenigen Enlographen, die ihr Konnen in den Dienft jener Meifterschöpfung ber Solzschneibekunft gestellt hatten, auch an ber "Leipziger Illustrierten" fich als Mitarbeiter betätigen wurden. Diese Annahme ift zwar nicht gang in Erfüllung gegangen, aber immerhin hat einer aus jener Gruppe, Eduard Rresschmar, auf die illustrative Entwid= lung ber Zeitung großen Ginfluß gewonnen. Er verpflanzte bie von Unger und Gubig als Professoren ber Runftakabemie begrundete Berliner Schule, beren Errungenschaften Friedrich Wilhelm Ungelmann einen fo vollendet fünftlerischen Ausbruck verlieb, auf den Leipziger Boben. Selbst ein Schuler bes Berliner Meisters, teilt er mit jenem bas Berdienft, bem beutschen Solgschnitt von neuem zu kunftlerischer Geltung verholfen und Anhänger und Freunde ihm gewonnen zu haben. Nebenbei erwieser sich noch als vortrefflicher Organisator: verdankte doch das großartigste deutsche Holzschneideatelier, in dem wiederum unter seiner Leitung eine Anzahl tüchtiger Xylographen herangebildet wurde, ihm seine Entstehung. Die "Leipziger Illustrierte" wurde die Hauptkundin des Krepschim holzschnitt hin pruft, so kann man deutlich den Fortschritt verfolgen. Der aktuelle Teil bietet allerdings noch wenig Erfreuliches. Es werden zumeist sogenannte überschrucke verwendet, das heißt Abdrucke fertiger englischer Schnitte auf eine andre holzplatte, nach welchen dann wieder geschnitten wird. Man bedient sich also eines rein mechanischen Verfahrens, das zwar bequem und wenig

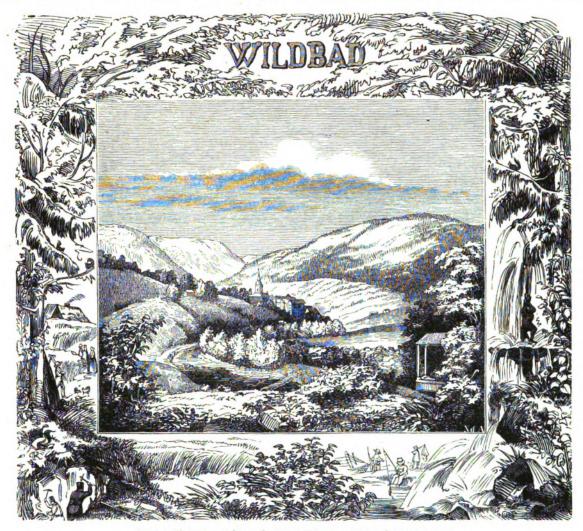

Bildbad (Beifpiel eines alteren Landichaftebildes in primitiver Solgichnittmanier)

marschen Ateliers; ja, das letztere war mit seinen Lieserungen so stark an die Webersche Zeitung gebunden, daß es nur eine Frage der Zeit schien, wann beide Institute in eine engere Gemeinschaft miteinander treten würden. Dieser Zeitpunkt fiel in das Jahr 1858, als Kretzschmar, der Gründer und Leiter des Ateliers, starb. Nun ging die ganze Anstalt in den Besitz Webers über, und zwar wurde sie zuerst von Karl Hermann Louis Zimmermann, dann, nach dessen Kücktritt im Jahre 1863, von G. Zeidler geleitet.

Benn man bie "Leipziger Illuftrierte" mahrend ber erften zwei Jahrzehnte ihres Beftebens auf ihre Leiftungen

koffspielig ist, aber auch höchst unkunstlerisch wirkt. Man sieht, es fehlen noch gut geschulte Kräfte. Nur in solchen Källen, wo es sich um Kunstblätter handelt und Kretschmar selbst die Arbeit ausführt, spürt man die geschickte Hand. Freilich noch behauptet der Faksimileschnitt das Feld nicht allein in den Bildern vom Tage, sondern auch in den Reproduktionen bedeutender Kunstwerke älterer und neuer Zeit. Kretschmar hatte, bevor er zu Unzelmann in die Lehre kam, nach dem Borbilde der Engländer in Hirnholz geschnitten und sich dabei des Stichels bedient. Unzelmann, der jedoch konservativ am Langholz und an der Messertschnik festhielt, weil er in diesem Berkahren

binsichtlich ber Sicherheit ber Sand und ber Leichtigkeit der Bewegung eine beffere Grundlage fur die getreue Wiedergabe ber Originalzeichnung erblickte, brachte ihn wieder ju ber altern Methode jurud. Er meinte, wenn man bes Meffers sicher sei, so biete ber Stichel feine Schwierigkeit, wohl aber umgekehrt. Diese grundliche Schulung im Mefferschnitt ift Kretschmar später sehr zu= statten gekommen; denn sie ermöglichte ihm die virtuose Behandlung beiber Inftrumente. Das zeigt uns bie Rubenssche "Kreuzabnahme", zeigt uns. aber noch wirksamer ber Menzelsche "Zieten", mit bem überhaupt bie ältere Holzschnittmanier bas Höchste ihrer Leistungsfraft offenbarte. Wer biefes Blatt aus dem 26. Bande ber Zeitung mit bem "jungen Raffael" im fechsten Banbe vergleicht, dem wird ber eminente Kortschritt sofort ins Auge fallen.

Seit 1867 leitete Gottlieb Chriftian Wilhelm Saafe, ein Schüler bes englischen Enlographen William Alfred Nicolls, das Webersche Atelier. Unter ihm vollzog sich ber Übergang vom Linienschnitt zum Tonschnitt, ber nun vorherrschend murde. Gine weitere Ausgestaltung fand ber Tonschnitt jeboch erft, als R. Schmeger nach Saases Tode, 1872 bas Atelier übernahm. In seine Ura fiel ein überaus wichtiger Fortschritt: die Erfindung, jede Vorlage direkt durch Photographie auf den holzstock zu übertragen. Daburch vereinfachte fich bas Verfahren um ein Bedeutendes, benn nun brauchte ber Enlograph nicht mehr bie vermittelnde hand bes Zeichners, ber die Ropie des Originals erft auf der Platte firierte, sondern konnte birekt nach dem auf der Platte befindlichen Bilde arbeiten. Kur den Buchhandel und vor allem fur bas illustrierte Zeitungswesen mar bies eine Neuerung von ungemeiner Bichtigkeit. Einerseits forberte sie die Naturtreue ber Abbildungen, mas befonders jenen Illustrationen gu= gute kam, die fich mit wiffenschaftlichen und technischen Dingen, aber auch mit Perfonlichkeiten und Tages= ereignissen beschäftigten — man vergleiche nur einen Band ber "Leipziger Illustrierten" aus ben achtziger Jahren mit einem aus den vierziger Jahren im aktuellen Teil —, anderseits gab sie der rylographischen Technik die Möglichkeit zu raffiniertefter Ausbildung, denn dem Holzschneider war jest vollkommene Freiheit gelaffen, die malerischen Werte bes Originals in seine eigene Sprache zu übersetzen: brauchte er sich doch nicht mehr an die Linien zu halten, die der Runftler auf dem Holzstock ihm vorschrieb.

Noch einen Schritt weiter auf diesem Wege ging der Deutsch-Amerikaner Friedrich Juengling, der die Tonabsstufungen so sorgkältig studierte, daß er schließlich sogar in der Lage war, die Vortragsmanier des Malers, die personliche Eigenart seines Pinselstriches nachzubilden. Es war eine Holzschneidekunft, die sich bewunderungswurdig dem aufkommenden Impressionismus anzupassen

suchte. Ihr Erstaunlichstes leistete sie auf dem Gebiete des Landschaftsbildes, aus dem sie die feinsten Farbenadsstufungen, die zartesten Tonschattierungen herauszuholen verstand. Dieser neue Holzschnittstil blieb selbstversständlich nicht ohne Einwirkung auf die "Illustrierte Zeitung" die, ihren fortschrittlichen Sinn dadurch bestundend, sich immer, stets gern jede Neuerung und Versvollkommnung dienstbar gemacht hat. Auch hier läßt sich nur durch Vergleichen zeitlich auseinanderstehender Vände der gewaltige Unterschied in der Technik veranschaulichen. War die Landschaft im Holzschnitt bisher am schlechtesten weggekommen, so trat sie jeht während der achtziger Jahre in bezug auf Vollkommenheit und Güte der technischen Behandlung an die Spize aller Motive.

Che wir nun die Entwicklung des Holzschnittes in feiner letten Phase verfolgen, wurde es sich empfehlen, über die Beichner, die auf diefem Gebiete fur die "Leipziger Illustrierte" tätig waren, einen Überblick zu geben. Gine Aufzählung aller jener Kunftler, die im Dienste des Holzschnittes gestanden haben, durfte bier zu weit führen; barum mogen nur die hervorragenoften unter ihnen genannt werden. Bahrend ber Rretichmarschen Ura ftand bas Zeichenatelier unter ber Leitung bes Malers hart= mann, dem im Porträtfach Achilles und bei Genrebildern Ramsthal und Bruno Strafberger affiftierten. Sart= manns Nachfolger war Unton Muttenthaler, ein Schuler Raulbachs; kein Talent ersten Ranges, verraten seine Beichnungen doch große Gewandtheit und Korrektheit, die angenehm von der Herbheit und Barte ber Arbeiten seines Vorgangers abstechen. Als Muttenthaler 1870 von seinem Poften gurudtrat, folgte ibm fein Gehilfe &. Baibler, in deffen Birksamkeit die Einführung der photographischen Übertragung von Originalen auf den Solzftock fiel, einer Neuerung, die auf das empfindlichste die gange ehrsame Gilbe ber Solgschnittzeichner schäbigte, ja fogar zu ihrem Untergang beitrug. Fortan kamen eigent= lich nur noch solche Kunftler als Mitarbeiter für die "Leipziger Illustrierte" in Frage, die teils Driginalzeichnungen aktueller Ereignisse lieferten, teils die Kähiakeit befaßen, berühmte Gemalbe in eine ber Enlographie zugänglichen Schwarz : Weiß : Sprache zu übertragen. hier verdient vor allen Dingen Ludwig Pietsch gebührend hervorgehoben zu werden. Es gab kaum in den fechziger und siebziger Jahren ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bebeutung, das diefer vielfeitige Mann, deffen Sand ebenso geschickt die journalistische Keber, wie den Zeichenstift zu führen verftand, nicht im Bilbe festgehalten bat. Den Schilderern aftueller Begebenheiten lieferten die Revolution des Jahres 1848 und namentlich der Deutsch= Frangofische Krieg eine Kulle von Unregungen. Die Barritabenkampfe fanden in J. Rirchhoff, einem Ungelmannschuler, und B. Bolfer vortreffliche Interpreten,



Rubens "Kreugabnahme" (Beifpiel fur ben Fortidritt bes funftlerifden Solgidnittes)

• 

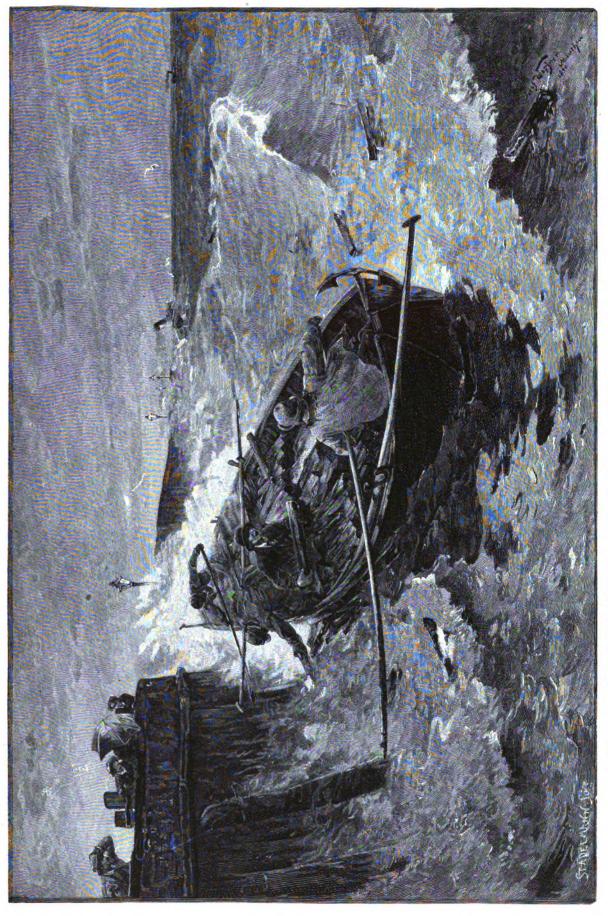

holgischen auf bem Bobenfee (Beifpiel eines vollendeten holgichnittes mit Landichaftsmotiv, ber unverfennbar ameritanischen Ginfluß zeigt)

Beilage gur Zeitschrift bes Deutschen Bereins fur Buchwesen und Schriftnun

. 



F. A. v. Kaulbach: Mutter und Kind. Holzschnitt (Ausschnitt) von R. Starke (Beispiel eines künstlerischen Holzschnittes)

. • -• · 

während die großen Ereignisse von 1870/71 eine ganze Reihe von tuchtigen zeichnerischen Kräften zutage forberten. Ich erwähne nur die Schlachtenschilderer v. Elliot und August Bed, ferner Otto Rnille, ber ben Aufenthalt Navoleons auf Wilhelmshöhe behandelte. Otto Gunther, ber die Raiserproklamation von Versailles zeichnete, und den jungen Frang Starbina, ber fich ben Einzug Raifer Wilhelms in Berlin zum Bormurf gewählt hatte. Es ift von jeher das Bestreben ber "Leipziger Illustrierten" gewesen, angesebene Kunftler als Dit= arbeiter zu gewinnen, doch mußten es ftets Runftler mit Begabungen nach einer gang bestimmten Richtung fein, bas heißt mit einer Fähigkeit zu möglichst naturgetreuer Diebergabe. Denn wir burfen nicht vergeffen, daß es fich bei ben meisten Borwurfen doch um bestimmte Perfonlichkeiten und Geschehniffe handelt, die dem Lefer der Birklichkeit entsprechend übermittelt werben follten. Rünstler mit einen weiten Spielraum der Phantasie und einer ftarken perfonlichen Note paßten also von vornherein in den Rahmen der "Illustrierten" gar nicht hinein. Aber ein Runftler, ber, wie Abolf Neumann, Portrats mit absoluter Naturtreue und scharfer Charafteriftit des Ausbrude zeichnete - ihm ift in neuerer Zeit ein glanzenber Nachfolger in Felir Schwormftabt erwachsen - ober ein Tierschilderer, wie Wilhelm Ruhnert, oder ein Marine= maler, wie Billy Stower - bas find jene Mitarbeiter, welche die "Leipziger Illustrierte" für ihre Absichten und 3wecke verwenden konnte. Un diesem Pringip hat sie auch festgehalten, nach dem der Holzschnitt längst durch das photomechanische Verfahren der Reproduktion verdrängt mar.

Doch kehren wir zum holzschnitt zurud, ben wir in bem Augenblick verließen, als er unter bem Einfluß ameri= kanischer Enlographen seine subtilfte und raffinierteste Ausbildung erlangt hatte. Rarl Schmeger, ber damals das Atelier leitete, suchte in der Tat die neuen Errungen: schaften sich zu eigen zu machen und die Leistungen seiner Unstalt auf der Hohe zu erhalten, obwohl die photomechanische Vervielfältigungsweise bereits ernste Ronfurreng bot. Es kam bingu, bag ber bergeitige Inhaber bes Berlage Dr. Felir Weber, wie fein Bater, eine besondere Vorliebe fur die Holzschneidekunft begte und alles zu ihrer Pflege und hebung tat. Go reformierte er noch einmal von Grund aus mit hilfe von Paul Fruhauf, der 1894 das Erbe Schmegers antrat, die rylo= graphische Unstalt des Verlags und verhalf dem Holzschnitt zu seiner letten Glanzperiode. Wer fich von ber Gediegenheit der Leiftungen des Fruhaufschen Inftituts überzeugen will, der durchblättere die Jahrgange der "Illustrierten" aus biesem Zeitraum. Holgschnitte wie bie von Mar Arnold nach Bocklins "Zentaur in der Dorfschmiede" und nach Guillerns "Träume" ober bie von Marie Ifler : heß nach Bodlins "Schweigen im

Walde" und Liebermanns "In den Dünen" oder die von Rudolf Stark nach Lenbachwerken oder die von Martin Hönemann nach Skarbinas Gemälde "Der letzte Berliner Weihnachtsmarkt" gehören unzweifelhaft zu dem Besten, was die neuzeitliche Holzschneidekunst überhaupt hervorzgebracht hat. Freilich bemerken wir, daß der Holzschnitt sich jetzt fast ausschließlich auf Werke der bildenden Kunsterstreckt: aktuelle Ereignisse liegen nicht mehr in seinem Bereiche; aus diesem Gebiet hat ihn die Autotypie völlig verdrängt.

Das allmähliche Aussterben des Holzschnittes beginnt mit dem Jahre 1885. Es ftellen fich Rlischees von Bintätzungen und primitiven Autotypien ein, die jedoch vorläufig in geringfügiger Ungahl auftreten. Erft Unfang ber neunziger Jahre beginnt fich bas Übergewicht zugunften ber Autotypie zu entscheiben, bie jest mit rafender Schnelligkeit ein Gebiet nach dem andern dem holzschnitt entwendet: Tagebereignisse, Landschaften, Porträte, Theateraufführungen, Ausstellungen, ja sogar Werke ber bilbenben Runft. Schienen auch die Klischeedrucke in der ersten Zeit noch wenig befriedigend, weil fie undeutlich ausfielen und kein reines Korn zeigten, so vervollkommneten fie fich boch all= mählich und eroberten fich die Zuneigung des Leserpublis fums, bas nun die Holzschnittmanier als etwas Überwundenes betrachtete. Diefer Bandlung des Publifums= geschmacks mußte naturlich die "Leipziger Illustrierte" Rechnung tragen, wenn sie sich nicht ber Gefahr aussegen wollte, fich von andern illustrierten Zeitschriften überholen ju laffen. Und fo fchritt im Jahre 1905 ber Webersche Berlag ju ber Begrundung eines eigenen chemigraphischen Instituts. Damit hatte aber auch fur die rylographische Unftalt die Todesstunde geschlagen: ein Sahr barauf wurde sie aufgelöst. Für die bildliche Berichterstattung waren bie Holgschneider hinfort entbehrlich, und bas, mas bie Runftreproduktion erforderte, konnte von einigen ausge= wählten Kräften geleistet werden.

Aber selbst die Runftreproduktion, die der Solgschnitt noch einige Sahre ausschließlich fur sich in Unspruch nahm, mußte er später so gut wie gang aufgeben. In ber Bervielfältigungstechnik brach sich ein Verfahren nach bem andern Bahn. Die Bezeichnungen Dreis und Bierfarbens brud, Duplerdrud, Tiefbrud, Offfetbrud, Dreifarbige Agung in Korn= und Kreugrafter, Bierfarbenägung beuten uns die Stationen bieser Entwicklung an, die bas Druckverfahren im Laufe von kaum zwei Jahrzehnten genommen hat. Go erwuchsen bem technischen Reffort ber Zeitung, bas unter ber umsichtigen und tuchtigen Leitung Bans Gerstenberge sich vorzüglich ben immer hober steigenden Unspruchen ber Zeit anpaßte, ftets neue Aufgaben. Satte fich früher jahrzehntelang die "Leipziger Illustrierte" ausschließlich auf den Holzschnitt eingestellt und waren alle zeichnerischen und technischen Rräfte nur in diesem Sinne

65 9

tätig gewesen, so ist der Betrieb jett bedeutend komplizierter geworden: gilt es doch, jede einzelne Reproduktions-möglichkeit die zum erreichbaren Grade der Bollkommens heit auszugestalten. Daß auch der Holzschnitt dabei zur Berwendung gelangt, zeigt uns hier und da ein Beispiel. Doch der Eindruck bleibt bestehen: er hat seine Rolle in

ber "Leipziger Illustrierten" ausgespielt. Wie ein pensionierter grauhaariger Beamter wird er um seiner Berdienste willen noch an bestimmten Shrentagen des Verlags berücksichtigt. Bald wird man ihn wohl für immer einsargen und mit ihm dann zugleich die große Jahrzehnte alte Tradition.

# Die Gründung der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München

Bon Bibliothefar Dr. Otto Glauning in München

m Jahre 1784 siedelte auf Anordnung des Rur= fürsten Karl Theodor die Münchener kurfürstliche Bibliothek aus dem Alten Hof in das ehemalige Jefuitentollegium neben ber St. Michaelis-Soffirche über. Diefen Umzug nahm ihr bamaliger Borftand, Gerhoh Steigenberger, jum Unlag, in einem Beftvortrag am Stiftungstag ber Atabemie ber Biffenschaften, ber er als Mitglied angehorte, jum erstenmal einen Überblick uber Entstehung und Geschichte ber seiner Leitung unterstehenden Unftalt zu geben. Steigenberger bat seiner fleinen, nur 54 Seiten mäßigen Quartformates um: fassenden Schrift bescheiben den Titel "Historisch Lite= rarischer Versuch von Entstehung und Aufnahme der kurfürftlichen Bibliothet in Munchen" gegeben. Dant feiner grundlichen Bertrautheit mit ben Schäpen ber Bibliothet find biefe "ersten Linien zu einer Geschichte", wie er sich am Schluffe feiner Arbeit ausbrudt, in ber Sauptfache richtunggebend geblieben bis in die neueste Zeit.

Die Grundsteinlegung bes gegenwärtigen Beims ber Bibliothek durch König Ludwig I. im Jahre 1832 regte ben damaligen Bibliotheksassistenten und nachmaligen Reichsarchivrat C. A. Muffat bagu an, abermals eine Darftellung ber Geschichte ber Bibliothet zu unternehmen. Done feinen Namen zu nennen, ließ er in ben "Bayerischen Blattern fur Geschichte, Statistif, Literatur und Runft" eine größere Abhandlung "Die Königliche Hof= und Staats-Bibliothet in München" erscheinen. Seine auf guter Kenntnis einschlägiger Aften aufgebaute Arbeit murbe einen wesentlichen Fortschritt gegenüber seinem Vorganger bedeutet haben, wenn er nicht auf jede Angabe seiner Quellen verzichtet und damit Nachprufung und Beiterführung vereitelt batte. Überdies ging bie Beit= schrift ein, bevor Muffats Arbeit fertig abgebruckt mar. So blieb ein Bruchstuck, an beffen Ausgestaltung, nicht jum Borteil ber Sache, schöpferisch eigentlich nur bie unsichere mundliche Überlieferung tätig war. Das Verlangen nach einer auf bem festen Grund urkundlicher Quellenforschung beruhenden Geschichte wurde dadurch nicht befriedigt.

In der zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts sind die Direktoren halm und Laubmann dem Gedanken einer Bibliotheksgeschichte nahergetreten, doch ift es in beiden Fällen bei Planen geblieben.

Um so erfreulicher ift es, daß jest, nachdem abermals Sahrzehnte ins Land gegangen find, unter bem Larm bes Weltfrieges ber jahrelange Gelehrtenfleiß wiederum eines Mitgliedes der Bibliothet reife Frucht getragen hat und wenigstens fur die erften, überaus bedeutungsvollen, ja entscheidenden 20 Jahre eine ebenso weitausgreifende wie tief eindringende Geschichte unfrer Staatsbibliothek vorliegt, "Die Grundung der Munchener Sofbibliothet durch Albrecht V. und Johann Jakob Zugger" von Rustos Dr. Otto Hartig1. Von dem ungewöhnlich reichen Inhalt dieses 412 ftattliche Quartseiten ftarken Werkes — ber äußere Umfang allein gibt schon einen gewiffen Magftab fur bas Fortschreiten Sartige über seine beiben Borganger hinaus - auf ein paar Seiten eine ent= sprechende Borftellung zu vermitteln, ift eine kaum befriedigend zu lojende Aufgabe. Sie wird indes erleichtert burch die fehr geschickte Unordnung des gewaltigen Stoffes, ben hartig mit gludlicher hand in zwei hauptteile zerlegt, die ich wohl am besten damit kennzeichne, wenn ich den ersten, in bem wir mit Unteil, ja Spannung ben außeren Berlauf ber Grundung miterleben, als den bramatischen, ben zweiten, ber in eingehender Schilberung ben gangen Reichtum ber gesammelten Schäße nach Umfang und Inhalt vor uns entfaltet, als den epischen bezeichne. Da= mit find zugleich die Möglichkeiten umschrieben, die sich mir hier mit Rucksicht auf den Raum bieten. Über den Gang des Geschehens vermag ich in Kurge zu berichten und bamit auch bem Fernerstehenden bas grundlegenbe Berdienft und die bleibende Bebeutung des hartigichen Bertes, die zuverlässige Rlarstellung der Borgange bei der Grundung der Bibliothet, nabergubringen. Bei der über= quellenden Fülle ber prächtigen Einzeluntersuchungen und sergebniffe, aus benen ber zweite Teil fich zusammensett, muß ich mich auf Nennung der hervorstechendsten Namen und Sachen beschränken.

Nachdem Herzog Albrecht V. die erste Halfte seines Lebens in einem fur ihn und andre nutlosen und unbe-friedigenden Dasein verbracht hatte, vollzog fich beim

<sup>1</sup> Abhandlungen der Kgl. B. Afademie der Wissenschen, Philosophischivologische und historische Klasse, XVIII. Band, 3. Abhandlung. München 1917. Berlag der Kgl. B. Afademie der Wissenschaften. Mit 8 Tafeln. XIV, 412 Seiten. 20 M.

übergang zum Manne, im 30. Jahre, als eine Folge einbringlicher Borftellungen seiner Räte, eine starke Bandlung seines Wesens, und gerade in dieser entscheidenden Zeit führte ihn eine glückliche Kügung mit einem der größten Bücherfürsten seiner Zeit, mit Johann Jakob Fugger, dem Sprossen der königlichen Kaufleute von Augsburg zusammen. Durch Rang und herkunft wie durch Kennerschaft und Welterfahrung zum vertrautesten Rat des herzogs erhoben, war Fugger berufen, zwei Jahrzehnte hindurch, bis zu seinem Tode 1575, einen be-

ftimmenden Ginfluß auf biefen auszuüben. Nicht zum wenig= ften Fuggere Berdienft mar es, wenn in diefer Beit die fuhrende Stellung in Runft und Biffen= schaft von ben benachbarten Reichsstädten an den bane= rischen Sof überging. Bon Bedeutung mar babei auch, daß Kuggers Jugendfreund, ber Reichsvigekangler Georg Sigismund Geld, eine ber gewinnendften Perfonlichkeiten unter ben bamaligen Diple= maten, gleichfalls in nabere Beziehungen zu Albrecht trat. Unter dem Ginfluß diefer bei= den bervorragenden Manner erwarb Albrecht V., als ber in gleicher Beije als Staats: mann wie als Gelehrter, vornehmlich als Drientalist tätige Rangler ber öfterreichischen Lande, Johann Albrecht

Bibmannftetter, im Marg 1557 geftorben mar, beffen damals schon berühmte Büchersammlung und legte damit ben erften Grund zur Munchener Sofbibliothet. Nach einer Ubergangezeit von wenigen Sahren, mahrend beren ber Archivar bes Bergogs, Erasmus Fend, die notwendigften Geschäfte ber entstehenden Bibliothet beforgte, vollzog Albrecht auch außerlich bie Grundung, indem er ben fprachenkundigen Nurnberger Agidius Dertel zum erften Bibliothetar ernannte. Das Datum feiner noch erhal= tenen Bestallungeurfunde, der 26. Februar 1561, ift zugleich als ber Geburtstag ber Bibliothek angufeben. Das gleiche Sahr noch brachte Albrecht eine weitere erhebliche Bereicherung feines Bucherbefiges, indem es ihm gelang, den auch eine großere Zahl von Buchern umfaffenden Nachlaß des Bergogs Ernft, feines Ontels, bes fruheren Erzbischofs von Salzburg, zu erwerben.

Die enge Fühlungnahme zwischen Albrecht und Fugger in allen Fragen bes Ausbaues ber fürstlichen Samm=

lungen, zusammen mit der andauernden Verschlechterung von des letteren wirtschaftlicher Lage führte schließlich dazu, daß Fuggers gesamter, kostbarer Sammlungsbesitz in die Hände des Herzogs überging: 1566 er warb er die Antiquitäten, 1569 die Rüstkammer, 1571 folgte die Vibliothek. Da während Albrechts Regierung sonst nur noch kleinere Erwerbungen zu verzeichnen sind, war mit der Aufnahme der glänzenden Bücherschäße Fuggers das Gründungswerk Albrechts zu seinem Abschluß gestommen. Bei seinem Tode war nach der kaiserlichen

Bibliothek in Wien unter den fürftlichen Büchersammlungen Deutschlands, die ruhmreiche Palatina in heidelberg eingeschlossen, die Münchener Bisbliothek die erste. Sie übertrafsie an Jahl der Bände wie an Bielfältigkeit des Inhaltes und der Sprachen, in der erstaunslichen Raschheit ihres Bachstums so recht eine Berkörperung unbeschränkten herrscherswillens.

Diesem köstlichen Besitz ein würdiges, schon in seinem Außern auf seinen Inhalt vorbereitendes heim zu bereiten, war der herzog schon seit Jaheren bedacht und es erstand — bies ist eines der glänzendsten Ergebnisse der hartigschen Urbeit — nach den Plänen Jakob Stradas, vielfach in Anlehenung an den berühmten Palast



Johann Jafob Fugger

bel Te zu Mantua, der heute noch Antiquarium benannte, Brunnen= und Grottenhof trennende Teil der Residenz, in dessen Erdgeschoß die Antiquitäten aufgestellt waren, während im Obergeschoß die Bibliothek ihre erste prunkvolle Stätte fand.

In der nun folgenden Schilderung des inneren Aufbaues der neuen Gründung gibt Hartig eingehendsten Bericht über die Bibliothekare und ihre Gehilfen, über die Einteilung in Fächer<sup>1</sup>, über die Aufstellung und Ausstattung der Bücher und über die Art und Beise ihrer

<sup>1</sup> Entgegen ber früheren, schon von Riegler bestrittenen Behauptung Lipowskis, herzog Albrecht V. habe, um sich als besonders treuen Sohn seiner Kirche zu zeigen, die reformatorischen Schriften vertilgen lassen, führt hier hartig ben Nachweis, daß für die tetzerischen Schriften ein eignes Fach, die Neoterici, geschaffen wurde, das nur unter besonderen Bedingungen zugänglich war. Ebenso wurden die sonstigen verbotenen Schriften nur durch gewisse Vorsichtsmaßregeln vor migbräuchlicher Benühung gesichert. Verbrannt aber und vertilgt wurde nichts.

Ratalogisierung, alles Fragen, beren Beantwortung vielleicht nur ber Kachmann volles Verftandnis entgegen= bringt, aber bennoch bebeuten gerabe biefe Abschnitte recht eigentlich ben festen Rern ber ausgezeichneten Sartigschen Leistung, bie fichere Grundlage feines gangen Bertes, benn hier ift zum erstenmal ein gewaltiger, seit langem vor aller Augen liegender, ungeordneter Bauftoff mit flarem Blick und scharfem Berftand geordnet und mit gludlicher Sand und einem feinen Gefühl fur Busammenbange zu einem bleibenden Bau zusammengefügt worben. So wenig bier auf Einzelheiten einzugehen ift, ber Name Bolfgang Prommers, bes trefflichen Nachfolgers Dertels, soll als eines der größten Munchener und wohl auch deutschen Bibliothekare hier nicht ungenannt bleiben; bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fteht die Bibliothet im Zeichen seines vorbildlichen Lebenswerkes.

Die Darstellung von Umfang und Inhalt ber in der Hofbibliothek vereinigten Teil=Büchersammlungen, welcher Aufgabe Hartig den zweiten größeren Teil seiner Arbeit gewidmet hat, beginnt mit einer allgemeinen Übersicht über die Handschriftenbestände, deren Zahl auf über 1400 festgestellt wird. Wenn deren genaue Bestimmung nach den alten Katalogen nicht ganz restlos gelingen konnte, so lag das neben andern Gründen auch daran, daß die Bibliothek im Laufe der Jahrhunderte vor schmerzlichen Berlusten nicht immer bewahrt geblieben ist. Die größte Einduße, 2000 Werke, darunter 50 Handschriften, erlitt sie im Jahre 1632 durch die Schweden.

Bevor hartig bann ber Schilberung ber beiben großen Sammlungen von Widmannstetter und Fugger fich zuwendet, sett er fich noch mit der wichtigen Frage ausein= ander, ob und was Albrecht als Erbe der Ahnen über= kommen habe. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß, wenn man von der Buchersammlung des von ihm gum erftenmal in die Bibliothetegeschichte eingeführten Bergoge Ernst und anderm mehr gelegentlichen Bucherbesit abfieht, von einer voralbertinischen Bibliothet nicht gefprochen werden kann. Trot biefes verneinenden Urteils find die Untersuchungen gerade dieses Abschnittes badurch wertvoll, daß es hartig hier wie auch sonft in seinem Werke gelingt, ju Unrecht kanonisch gewordene Über= lieferungen zuverlässig richtigzustellen. So führt er ben Nachweis, daß das berühmte Gebetbuch Albrechts IV. (1457 bis 1508) nicht für diesen angefertigt wurde, son= bern aus bem Besit Lorenzo Medicis des Prachtigen (1448 bis 1492) stammt und nicht vor 1545, vielleicht erft unter Wilhelm V. oder Maximilian I. nach Munchen kain. Auch das fogenannte Gebetbuch Albrechts V., das an Pracht ber Ausstattung mit bem ebengenannten wett= eifert, ist nicht für diesen, sondern für Maximilian I. ge= schrieben. Auch auf einem andern, wahrlich viel begangenem Gebiet, ber handschriftlichen Überlieferung von

Aventins Annalen, war Hartig imftande, gang neue überraschende Keftstellungen zu machen.

Mit einer eingehenden Feststellung und Durchforschung ber Widmannstetterschen Bibliothek will hartig in kluger Selbstbescheidung einem der Sprachen bes näheren Oftens kundigen Bearbeiter nicht vorgreifen und beschränkt sich daher auf Stichproben, die jedoch zahlreich genug waren, um seine neue Auffaffung von ber Bebeutung biefer Sammlung für Albrecht als burchaus begründet erscheinen ju laffen. Als bas Eigentumliche an Wibmannstetters Bibliothek hat man bisher immer und an sich mit vollem Recht ihren außerordentlichen Reichtum an orientalischen, besonders hebraischen Sandschriften angeseben, die auch heute noch die Staatsbibliothet instand fegen, fich mit umfangreichen Kachbibliotheken auf diesem Gebiet inhalt= lich zu meffen. Demgegenüber weift hartig nach, bag gerade biese Werte fur ten Bergog bei ber Ermerbung nicht ausschlaggebend maren. Bas ihm diese Bibliothek begehrenswert machte, war der Vorzug, daß fie als Nieder= schlag ber vielverzweigten Intereffen ihres Besigers ein getreues Spiegelbild bes zeitgenösischen Wiffens- und Bildungsftandes war und bag er hoffte, durch diesen Rauf mit einem Schlage an die Seite seines pfälzischen Betters Ottheinrich und andrer berühmter europäischer Sammler zu treten.

Wirklich erreicht wurde dieses Ziel freilich erst mit der Einverleibung ber Bibliothet Ruggers, beffen großzugige Personlichkeit, schriftstellerischen Arbeiten und vielfachen Beziehungen zur damaligen gelehrten Welt mit besonders liebevollem Eingehen besprochen und geschildert werden. Einer der Sohepunkte dieses Abschnittes ift der fur unfre Staatsbibliothek besonders wertvolle Nachweis, daß weder bie Wiener noch die Dresdner, sondern die Munchener Handschrift von Kuggers umfangreichem Prachtwerk "Chrenspiegel des Hauses Ofterreich" die Urschrift ift. Rugger ift die zweite Sammlerpersonlichkeit, die Bartia in die Geschichte ber beutschen Bibliotheken einführt; fie wird badurch um einen Namen vom allerbesten Klang bereichert. Er ift nach hartig, "nicht nur der primus auctor ac patronus Bibliothecae Monachiensis. Seine eigene Sammlung war die erfte große Bibliothek, die die Fugger errichtet hatten, und er war ihr Schöpfer". Seit 1536 weiß man ihn im Besit von Buchern, die er sich aus Italien mitgebracht hatte und "feine gange, eifrige Sammeltätigkeit mar eingestellt auf die Forderung der Beit, bas ftolge trium linguarum peritus. Go murbe feine Bibliothet die erfte große beutsche Buchersammlung, die ben gleichmäßigen Ausbau auch in den beiden neuen Sprachen, bem Griechischen und Bebraifchen, anftrebte." Mit wie gutem Erfolg das geschah, bezeugt am besten die stattliche Zahl von 183 griechischen und 91 hebräischen Sandschriften, die neben ungleich zahlreicheren Drucken

ben eigentlichen Kern der Sammlung ausmachen. Bei ihrem Ausbau erfreute sich Fugger nacheinander der kunzbigen Mitarbeit von Hieronymus Wolf, nachmals Rektor des St. Anna-Gymnasiums in Augsburg, des belgischen Humanisten Samuel Quicchelberg und des oben schon genannten Wolfgang Prommer, der dann vom Herzog in seine Dienste übernommen wurde.

Daß bis auf Hartig jede Kunde von dieser außergewöhnlichen Sammlung und von ihrem Begründer verloren
gegangen war, konnte nur geschehen, weil zwar in dem
äußeren Besit der Herzog Fugger abgelöst hatte, trogdem
aber das Werk des letteren seinem inneren Ausbau nach
als das stärkere sich erwies und nicht in die herzogliche Bibliothek einmundete, sondern als der überlegene Organismus diese in sich aufnahm. Bis auf Hartig sah man
baher als bibliothekarische Leistung der herzoglichen Gründung an, was in Wirklichkeit das überragende Verdienst
ber Fuggerischen Sammlung war, von der aber gerade
dadurch jede Spur verwischt und überdeckt wurde. Hartig
war darum durchaus berechtigt, Fuggers Namen auch im
Titel seines Werkes neben dem des Herzogs zu sesen.

Hinsichtlich der britten großen Bibliothek, die mit der Fuggerischen in der Gründung Albrechts V. aufgegangen war, konnte sich Hartig am kurzesten fassen. Es war die prächtige Büchersammlung des gelehrten Murnberger Humanisten und Arztes Hartmann Schedel. Über sie war am besten vorgearbeitet durch eine ergebnisreiche Arbeit des allzufrüh verstorbenen Kollegen Hartigs, Dr. Richard Stauber, die jener selbst seinerzeit zum Druck gebracht hatte. Er konnte sich deshalb hier auf Zusammensfassung und Ergänzung beschählen.

Den Beschluß bilbet eine stattliche Reihe von Beilagen, in benen wichtige Schriftstücke, Nachweise, Briefe und Auszüge aus benützten Alten, vornehmlich den Hofzahlsamtsrechnungen, zum Abdruck kommen, dazu gesellen sich mehrere, ebenso umsichtig angelegte wie sorgsam ausgearbeitete Berzeichnisse, wie sie ein derartiges, tausend Einzelheitenberührendes Werkschliche ist ein derartiges, tausend Einzelheitenberührendes Werkschliche ist wissenschlich erst rechtschaffen brauchbar machen. Auch dieser Teil enthält noch eine nicht geringe Zahl von größeren und kleineren Untersuchungen zu Einzelfragen. Ich nenne nur den sehr wertvollen, kritischen Abdruck des Landkartenkatalogs von 1577 und den Nachweis, daß der berühmte Münchener Boccaccio nicht zu den Erwerbungen Maximilians I. gehört, sondern schon einen Bestandteil der Bibliothek Albrechts V. bildete.

So hat hartig mit eifernem Fleiß und vollster hinsgabe ein ausgezeichnetes Werk geschaffen, für das ihm die Bibliothek, ihre Mitglieder und ihre Benüger zu wärmstem Dank verpflichtet bleiben. Über diesen Kreis hinaus aber bedeutet seine Arbeit einen wertvollen Beistrag zur Geistes- und Gelehrtengeschichte Bayerns im

16. Jahrhundert. Denn fo zweifellos hartig über die für ben Bibliothekar bei ber Bewältigung ungezählter Einzelbeiten unumgängliche Sorgfamteit und Gemiffenhaftigkeit, ja über eine gewisse notwendige und ergebnisreiche Undacht zum Rleinen verfügt, fo gewiß ift er der Gefahr entgangen, daß diese Tugenden sich ihm zu Sehlern und Schaben auswuchsen. Er versteht es nicht weniger gut, seine Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang hinein= zustellen und die von ihm zu schildernden Borgange vor bem lebendigen hintergrund einer ftarkbewegten Zeit fich abspielen zu laffen. In ber "Rultur ber Gegenwart" ftellt Frit Milfau in feiner Geschichte ber Bibliotheten die Forderung auf, "nicht auf die Keststellung der außeren Schickfale ber Sammlungen fei ber hauptnach= bruck zu legen, sondern auf die freilich ungleich schwerer zu erschließende innere Geschichte: ben Beift, ber bie Bibliothet befeelte, die Wirfung, die von ihr ausging, ben Ginfluß, ben umgekehrt die Gestaltung bes miffen= schaftlichen Betriebes auf ihre Entwicklung ausübte, die Unregung, die fie aus ihrer Arbeit heraus gur Forderung bes gesamten Bibliotheksmesens beifteuerte." Diese hobe Korderung Milkaus barf man bei Hartigs Arbeit als voll= kommen erfüllt bezeichnen. Die Erreichung bieses Bieles verbankt hartig vor allem feiner Methode der gleichzeitigen Nugbarmachung archivalischer und "monumentaler" Quellen, mit andern Borten bem Geschick, mit bem er ausgiebige Durchforschung ber Aften mit planmäßiger Befragung der Bucher- und handschriftenbestände felbst zu verbinden weiß. Über diese Grundsage hat Hartig sich in einem langeren Vorwort ausgesprochen. Es enthalt baneben auch manches Bekenntnis perfonlicher Art, verweift u. a. hinfichtlich ber Stellung und Lojung besonderer wiffenschaftlicher Aufgaben im Rahmen ber bienftlichen Obliegenheiten ber Bibliothekare mit Recht auf das maßgebende Beifpiel ber andern großen Bibliotheten Europas, und man mochte gerade auch biefem Teil nachdenkliche Lefer munichen. Denn fo erfreulich es ift, daß die Akademie ber Wiffenschaften Sartig burch bie Aufnahme seiner Arbeit in ihre Abhandlungen aller Sorge um die Drucklegung enthoben und ihn fur die Abfaffung von jeder andern als fachlichen Rudficht befreit hat, erfreulicher noch mare es, wenn die Bibliothet in der Lage mare, folden für fie fo wichtigen Arbeiten felbst eine Stätte zu bieten, wie sie eine folche vor 100 Jahren in den Aretinschen "Bentragen zur Geschichte und Literatur, vorzuglich aus ben Schäßen ber Roniglichen Sof= und Centralbibliothet ju Munchen" befag. Es mare ein febr ju begrugenbes, mittelbares Ergebnis bes Sartigichen Bertes, wenn es ben Unftoß dazu gabe, die Staatsbibliothet, gleich andern wiffenschaftlichen Staatsanstalten, in ben Stand gu fegen, Diese Beiträge in zeitgemäßer Ausgestaltung wiederauf= leben zu laffen.

# Der Himmelsbrief

Bur Gefdichte eines fliegenden Blattes

Bon Profesfor Dr. R. Stube in Leipzig

as in ruhigen Zeiten nur in verborgenen Tiefen, auf bem Grunde bes Volksglaubens, an primi= tivem Brauch und Glauben lebt, das hat der Krieg wieder als eine psychische Maffenerscheinung hervortreten laffen. Denn Zeiten ber Not und Sorge erwecken im Menschen, auch im Gebilbeten, die oft ungekannten Refte urmenschlichen Borftellungslebens. Bon biefem Gebanken aus verfteben wir erft bas maffenhafte Auftreten des sogenannten "himmelsbriefes", der feit 1793 in allen Rriegen Europas eine kulturgeschichtlich fehr intereffante Rolle gespielt hat. Ich gebente an biefer Stelle seine Entwicklung als "fliegendes Blatt" und als Volksbilderbogen zu behandeln. Als bekannt darf ich vorausseten, daß himmelsbriefe Terte find, die die Rraft besiten follen, ihren Träger vor Berwundung zu schüßen. Diefer Glaube felbst aber beruht auf der primitiven Unschauung, bag Bilbern und Worten magische Rraft eigen fei. Es gibt bei uns noch manche Bolksbrauche, die auf magisches Denken zuruckgeben, bas wir bei allen primitiven Bolkern finden, das geradezu eine allgemein-menfch= liche Bebeutung hat. Worauf beruht die magische Kraft von Worten? Wer fich ber beiben altbeutschen Merfe= burger Zauberspruche erinnert, kann aus ihnen bie Lojung finden. Ein Gott hat einmal die geheinnisvoll wirkende Bauberformel angewandt; feitbem ift sie wirksam. Aber nicht nur auf mundliche Überlieferung geht bas magisch wirkende Wort zurud; auch schriftlich hat sich die Gott= beit offenbart, fie sendet Briefe, benen eine geheime Macht innewohnt. Eine folche schriftliche, in der Form des Briefes auftretende Offenbarung ift ber himmelsbrief. Die Ibee, daß die Gotter Briefe schicken, ift uralt. Wir konnen sie bis gegen 3000 v. Chr. in Agopten guruckverfolgen. Im ausgehenden Altertum war der himmels= brief als eine Heilung von Krankheiten wirkende Macht wohlbekannt. Dem Beilgott Askulap besonders schrieb man folche Briefe zu; mehrfach erwähnt folche der Raiser Julian in seinen Briefen. Merkwurdig ift une, bag bas Chriftentum diefen Glauben aus antiker Überlieferung aufgenommen hat. Zunächst freilich war der himmels= brief, ber von Chriftus geschrieben und gesandt sein sollte, kein Beil- ober Schutmittel, sondern eine Mahnrede, die zu ftrenger Sonntagsheiligung aufforderte. Im Laufe bes Mittelalters aber verbanden sich mit diesem fogenannten "Sonntagebrief" magifche Terte, bie gegen Rrantbeiten, Waffengewalt, Feuer = und Waffergefahr schugen follten. In zahllosen Mischungen liegen in den himmels= briefen ber Gegenwart Berichmelzungen einer religios= moralischen Mahnrede mit Zauberformeln verschiedenster Herkunft vor. In allen europäischen und zahlreichen orientalischen Sprachen tauchen diese Texte in allen Jahrhunderten auf. Sie haben eine lange und unendlich verwickelte Geschichte. Von Island bis nach Indien und Athiopien läßt sich der himmelsbrief verfolgen. Er er= fährt stetig neue Wandlungen und ist noch heute lebendig und keineswegs zu einer festen Gestalt gekommen. Ja, es laffen fich fogar zwei in ihrer ganzen Unlage verschie= bene Topen aufzeigen. Sie treten und in zwei geschicht= lich fehr intereffanten Volksbilderbogen des bekannten Berlegers Guftav Ruhn in Neu-Ruppin (Nr. 202 ber "Gredoriabrief" und Dr. 4105 ber Schugbrief von 1724) entgegen. Diese anspruchelosen Bogen haben eine fehr merkwurdige Borgeschichte. Den Gredoriabrief konnen wir in seinem Rern bis jum Jahre 584 n. Chr. jurud'= verfolgen. Danach verlas in einem Gottesbienft ber Bischof von Ibiga, einer kleinen Stadt auf der Inselgruppe ber Pityusen (bei Spanien), einen Brief, ber von Christus geschrieben und auf ben Altar St. Peters vom Simmel niedergefallen sein sollte. Der Brief enthielt eindringliche Mahnungen zur Buge, insbefondere zur Conntagsheili= gung, und brobte mit ichrecklichen Strafen. Es nutte nichts, daß der Bischof Licinianus von Karthago den Brief sofort als Falschung erkannte, ber bas jubische Sabbatgefet in die Kirche einführen wolle. Denn der Brief mar ficher ichon weit verbreitet, ehe er nach Ibiga gelangte. Uhnliche Gedanken finden fich ichon in einem koptisch geschriebenen Briefe bes Martyrerbischofs Petrus von Alexandria (431); aber sonst ift ber "Sonntags: brief" als ein von Chriftus ausgehendes Schriftstud im Drient nicht fruh nachweisbar. Bielmehr wird ber Brief von 584 seinen Ursprung in der Zeit nach Konstantin und in der Rirche des franklischen Reiches haben. Die Forderung, daß ber driftliche Sonntag nach bemfelben Gefet wie der alttestamentliche Sabbat zu halten fei, tritt zu= erst hervor in einer Predigt des Bischofs Eusebius von Emesa (Ende des 4. Jahrhunderts). Um 500 tritt ber Gedanke in der franklischen Kirche hervor; er wird noch 538 von der Synode zu Orleans bestritten, ift aber um 580 anerkannt. Von einer unter Augustins Namen erhaltenen Predigt, die vielleicht auf Casarius von Arles zurudgebt, treten dieselben Korderungen auf, die der Sim= melsbrief von 584 aussprach. Es war nun eine in ber ausgehenden Untike verbreitete Borftellung, daß gottliche Gebote geradezu als schriftliche Mitteilungen ber Götter erschienen. So scheint auch ber himmelsbrief aus einer Berbindung antiker Formen mit einem driftlichen Gebanken entstanden zu sein. Daß er von Gallien her über Spanien seinen Weg nach Ibiza gefunden hat, dafür spricht, daß sich ein Manuskript des 8. Jahrhunderts in der Kathedrale zu Tarragona findet.

Eine starke populäre Wirkung übte ber himmelsbrief sodann im 8. Sahrhundert im Krankenreich. Bonifatius lernte ihn kennen und führte seine Berurteilung auf einer Synode zu Rom (745) herbei; ben banach verurteilten Brief kennen wir aus einer Biener Sandschrift des 14. Jahr= hunderts. Selbst Rarl ber Große ift gegen "bie gottlosen und unwahren Briefe, die ba angeben, vom himmel herab in Jerusalem gefallen zu fein", in einem Rapitulare von 789 eingeschritten. Sie sollen verbrannt werden, damit bas Bolk nicht in Irrtum gerate. Aber weber bas kirch= liche noch das weltliche Verbot hat den himmelsbrief befeitigt. Er ift vielmehr ein fehr populares Stud bes Volksglaubens geworden. Von Frankreich ift er durch iroschottische Monche nach England gekommen, wo er in kirchlichen Rreisen ein gewiffes Unsehen gewann. Um das Jahr 1000 taucht er in Island auf. Mit seiner wei= teren Berbreitung hat er feine Geftalt und feinen Inhalt mannigfach gewandelt. Im 9.—15. Jahrhundert ist er namentlich in England verbreitet, wo er auch ins Reltische überset worden ift. Endlich gewann ber himmelsbrief eine vollige Umbilbung, indem er bas Gebot ber Sonntagsheiligung zwar beibehielt, fich aber mit allgemeinen moralischen Mahnungen verband und mit fich alte magische Terte, die ehemals selbständig eriftierten, verknupfte. In dieser Gestalt hat der himmelsbrief sich über die ganze Erbe verbreitet. Er ift aus Westeuropa im 12. und 13. Jahr= hundert zu den Polen, Ruffen, Bohmen, Rumanen und Griechen gelangt. Aus ber griechischen Kaffung find bann armenische und sprische Texte abgeleitet, aus ben spri= schen wieder arabische und atiopische, von Sprien aus ift er endlich zu den Thomaschristen nach Indien gelangt. Der Brief wird durch einen Bericht über sein Erscheinen immer mehr ins Bunderbare gefteigert. Das Driginal ift 3. B. mit golbenen Buchftaben auf Marmor geschrieben, es schwebt lange über einem Altar und erst nach langem Kaften und Beten fann es ber Bischof empfangen. Gewöhnlich wird Rom als Ort seines ersten Erscheinens an= gegeben. Und ficher ift er von Italien nach Deutschland gelangt, wo er im 12. Jahrhundert auftritt. Seine ftartfte Wirkung gewann er, als eine Peft um 1260 bas Auf= treten ber Beigler herbeiführte, und als Joachim von Fiore das Ende der Welt und das Erscheinen des Antichrist verfundete. Unter ben Bugliebern, die die Geißler fangen, finden wir einen Tert, der mit dem himmelsbrief übereinftimmt. Seitdem ift er wohl aus dem öffentlichen Leben geschwunden; aber im Volksbrauch ift er lebendig geblieben. Bu ben erften Erzeugniffen bes Buchbrucks gehören auch himmelsbriefe. Straßburger und Rölner Drucke sind erhalten. Als literarische Form ist er benutzt von der großen schwedischen Prophetin Birgitta (1303 bis 1373) in einer Klageschrift an den Papst, und ebenso tritt er mehrfach in der Reformation hervor. Aus der Schweiz ist ein Stück erhalten, das in die Zeit 1467—1528 fällt, und auf Island erscheint er in dem Zauberbuch des Ion Gudmundsson (1574—1650). Durch die Flagellanten war er nach Böhmen und Polen gelangt; von dort kam er nach Rußland, wo er im 16. Jahrhundert besonders volkstümlich wurde. Auch in Serbien und Portugal ersscheint er.

Seine Neubelebung beginnt mit den Revolutionskriegen seit 1791, sie geht von Frankreich aus. Der Aufklärung erschien er freilich recht gefährlich; die Pariser Polizei fahndete eifrig nach dem Urheber des abergläubischen Schriftstückes, selbst der Polizeiminister erließ gegen ihn eine Verfügung. Seither ist er in allen Kriegen Europas erschienen; besonders in der Restaurationszeit unter Karl X. von Frankreich trat er hervor. Er hat die Kämpfer der Freiheitskriege begleitet und ist im Kriege 1864 wieder hervorgeholt worden. Auf dem Schlachtfelde von Königgräß hat man ihn bei vielen Gefallenen gefunden. Allsgemein verbreitet war er bei den Truppen 1870/71. Als 1900 deutsche Soldaten nach China gingen, sandte ein schlesischer Handwerker dem Kaiser ein altes Stück, das schon die Kriege eines Jahrhunderts mitgemacht hatte.

Im Volksbrauch aber ist der Himmelsbrief nicht auf den Krieg beschränkt. Zu dieser Rolle ist er erst gekommen, weil sich alte "Wassensegen" mit ihm verbanden. Er gilt allgemein als Schukmittel gegen Krankheiten und Gefahren aller Art, er wird zum Haussegen. Als solcher hängt der Himmelsbrief in nordbeutschen Bauernhäusern oft unter Glas und Rahmen. Die jungen Männer nehmen ihn mit, wenn sie zum Militär kommen. Aber auch Frauen tragen ihn als Schukmittel bei der Geburt. Dem Hause erwirkt er Schuk gegen Feuer und Basser. Der moderne Druck hat ihn seit 1877 in den beiden oben genannten Bilderbogen des Verlegers Gustav Kühn versbreitet.

Seit 1300 Jahren lebt der himmelsbrief in allen Bandlungen der europäischen Kultur fort. Nur uralte Überlieferung erklärt sein festes Haften im Bolksbrauch. Er ist lebendig geblieben, weil er mit dem primitiven Fühlen und Denken des Menschen verwachsen und aus ihm hervorgegangen ist. Die vielgestaltige Geschichte seines Tertes konnte hier nur berührt werden, seine kulturgeschichtliche Bedeutung ist kaum angedeutet. Beides habe ich näher in dem Buche "Der himmelsbrief" (Tübingen 1918) ausgeführt.

# Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum

#### a) Ausstellungen im Deutschen Rulturmuseum

ie bereits im letten Berichte mitgeteilt, hat der Umzug des Museums in seine neuen Räume begonnen. Nicht weniger als acht Wochen hat er in Anspruch genommen und trothem ist er bei Abfassung des Berichtes noch nicht ganz zu Ende geführt.

Ausstellungen konnten infolgebeffen nicht stattfinden. Die siebente Ausstellung wird bereits in den neuen Räumen Zeiger Straße 12 stattfinden. Hierüber sowie über die Neuaufstellung des Museums bringt der nächste Bericht aussuhrliche Mitteilungen.

### b) Vermehrung der Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums

#### 4. Bereicherung ber Lefefaal=Bibliothet

Herr Geheimer hofrat Urnbt Mener, Leipzig, stiftete bem Deutschen Kulturmuseum für seinen Lesesaal ein vollsständiges Exemplar der sechsten Auflage von Meners Großen Konversations-Lexikon, so daß die bis jest gebrauchte fünfte Auflage ersest werden konnte, was viele Lesesaalbesucher mit Freuden begrüßen werden. herrn Geheimrat Mener sei für seine hochherzige Stiftung auch hier bestens gedankt.

#### 5. Bermehrung ber Plantin=Sammlung

Schneller, als wir gedacht, hat der Insel=Berlag zu Leipzig seine Zusage, die Plantin=Sammlung auszus gestalten, begonnen, in Erfüllung gehen zu lassen, indem er weitere wertvolle Plantin=Drucke überwies, so daß die begründete Hoffnung besteht, daß unfre Plantin=Sammlung in kurzem alle wichtigeren Drucke enthält.

# 6. Schenkung einer Handschrift und einer Anzahl alter Drude

Herr Franz X. Bachem, in Firma J. P. Bachem, Köln, schenkte bem Museum eine Anzahl Drucke bes 16. und 17. Jahrhunderts, darunter solche von Elzevier, außerdem eine Anzahl Kalender und Almanache, die für die Kalenderabteilung besonders erwünscht waren. Besonders wertvoll ist aber die Überweisung einer prächtigen Pergamenthandschrift mit schönen Initialen, die im Handschriftensaal zur Auslage kommt. Dem Stifter auch an dieser Stelle herzlichst zu danken, ist uns ein besonderes Bedürfnis.

#### 7. Bermehrung ber Kriegefammlung

Durch Bermittelung der Sammelstelle für Kriegsveröffentlichungen in Belgien, einer Einrichtung, die sich bemüht, im besetzen Gebiet Sammelmaterial, das nur zu oft
ber Bernichtung preisgegeben ist, zu schüßen und deutschen Kriegssammlungen zugänglich zu machen, ist dem Deutschen Kulturmuseum teils im Wege der Gratisüberweisung, teils durch Ankauf Waterial zugeflossen, das für die

"Rriegssammlung" einen willkommenen Buwachs bebeutet. Eine wesentliche Erganzung für unfre Lebensmittel= karten=Sammlung waren Gutscheine und Rarten bes belgischen Ernährungswerkes (Comité national), barunter folche aus Arel, im deutschen Sprachgebiet Belgiens, welche an erfter Stelle ben Aufdruck in beutscher Sprache aufweisen. Gine Bereicherung unfrer Sammlung an Ralendern und Almanachen brachte eine Reihe während bes Rrieges erschienener belgischer Bolkskalender. Maueranschläge und Plakate, Theaterprogramme und Beitungen wurden in reichem Mage jur Berfugung gestellt, besgleichen die fur unfre 3wede als Einblattdrucke wichtigen Flugblätter, wie sie die lebhafte politische Betätigung ber Flämen und Wallonen im besetzten Gebiet hervorgerufen hat und die von der flämisch=wallonischen Bewegung ein charakteristisches Bild geben, bas burch bemerkenswerte Zeitungssondernummern, wie sie anläglich ber Eröffnung ber Genter Universität ober bei ben flamischen Feiern der Golbensporenschlacht herauskommen, abgerundet wird. Bon ben mahrend des Krieges in Belgien erscheinenden Zeitungen murben Belegereinplare von fast allen, auch ben eingegangenen, übermittelt, besgleichen bie wichtigsten Organe ber Preffe ber Belgier im Ausland. Bu ber bis jest rund 150 Belegeremplare umfaffenden Sammlung find kurze, über Richtung und Bedeutung orientierende Mitteilungen beigegeben worden. Die buch= gewerblich und typographisch in Kriegszeiten besonders bemerkenswerten, bei Buschmann in Untwerpen erschienen und bereits vergriffenen Bandchen sowie die "Fonteine Uitgaven" wurden geschenkweise überlaffen. Räuflich erworben wurden hagemanns "Croquis de guerre", eine in 150 Eremplaren hergestellte Sammlung von Litho= graphien bes verstorbenen Bruffeler Kunftlers, sowie die vom belgischen "Studio" 1916 und 1917 herausgebrachten beiden Beihnachtsbande.

# Inhaltsverzeichnis

Fragen und Aufgaben der Papprusschriftlunde. G. 49. — Drei fleinasiatische Buchstaben. G. 57. — Der ältefte ethaltene Blodbrud: Japanische Dharani:Bettel von 770. G. 60. — Der holgichnitt in der

Leipziger Jluftrierten Zeitung. S. 61. — Die Gründung ber Kgl. hof: und Staatsbibliothef zu München. S. 66. — Der himmelsbrief. S. 70. — Mitteilungen aus bem Deutschen Kulturmuseum. S. 72.

# Seitschrift Deutschen Vereins Buchwesen und Schristum

Mr. 7/8

Juli - August

1918

# Die epichorische (prähellenische) Schrift im Westen Kleinasiens

Bon Universitätsprofeffor Dr. B. Gardthaufen in Leipzig

er Siegeszug der griechisch-römischen Weltkultur war glänzend und zugleich auch für die Gesamtheit heit seissam; aber ihr Weg ging über Leichen und Trümmer vieler großer und kleiner Nationen des Altertums.

Einen zu bereichern unter allen Mußte biefe schone Belt vergehn.

Manche dieser besiegten Stämme wurden vollständig vernichtet, andre in ihrer nationalen Entwicklung gebrochen und veranlaßt, die Sprache und Sitte der Sieger anzunehmen.

Das ift ber Grund, weshalb wir so wenig wiffen von ber nationalen Sprache und Sitte ber meisten Bolker bes Altertums; fur uns sind sie verloren.

Wir haben allerdings Namen von Personen und Ortsschaften, ferner Gloffen der Grammatiker, die den unterzgegangenen Bölkern entstammen; allein etwas eingehendere Kenntnis können wir nur da gewinnen, wo diese Bölker eine eigene Schrift ausgebildet hatten, in der sich nationale Inschriften erhalten haben. Nur die Juden, Uffyrer und Ugypter haben eine selbständige Literatur ausgebildet, die sich erhalten hat, während sie bei den Karthagern unterzgegangen ist.

Auf den größeren Inseln des östlichen Mittelmeeres Appros und Kreta hatte sich schon vor der Einwanderung der Hellenen eine selbständige Kultur und Schrift auszgebildet; Proben findet man auf beiden Inseln; auf Kyprostennen wir wohl die Schrift, aber nicht die Sprache der Eingebornen; auf Kreta aber weder Sprache noch Schrift.

Als die Hellenen ihre Halbinfel befetten, fanden fie dort ebenfalls eine Kultur, die ihrer eigenen nicht nur gleich, sondern mahrscheinlich überlegen war.

Auch in Italien hatten die Etrusker sich früher und reicher entwickelt als die Römer; und doch wurden sie nachher vollständig romanisiert. In ähnlicher Weise hatten auch die Bölker der iberischen Halbinsel eine nationale Schrift und Literatur (siehe Strabo 3, Seite 139); allein nur Inschriften und Mungen find uns erhalten.

Mehr haben wir auch nicht bei den Bollern des westlich en Kleinasiens; die Entzisserung ihrer Inschriften hatte man schon lange versucht; aber erst neuerdings ist sie durch glückliche Funde bei systematischen Ausgrabungen wesentlich gefördert. Wissenschaftliche Reisen wurden namentlich von Wien aus unternommen, dort plant man auch eine Sammlung der Inschriften Tituli Asiae Minoris, deren erster Band mit den lykischen Inschriften bereits 1901 erschienen ist.

Die Entwicklungegeschichte ber Schrift auf fleinafiatischem Boden konnen wir wenigstens in den außeren Umriffen überschauen. Ursprünglich herrschte bier eine Bilberschrift, ungefähr wie die hittitischen Sieroglophen: dann wurde das Bild stilisiert oder verkurzt und bedeutete nur noch eine Gilbe; biefe Stufe zeigt uns noch beute bie Silbenschrift von Appros. Entstanden ift fie aber mabrscheinlich nicht auf der Insel, sondern bei den Bölkern des Festlandes, die später das griechische Alphabet annahmen, ihm aber einheimische Elemente beimischten. Auf ben Mungen und Inschriften ber Lyfier, Rarer ufw. finden wir nicht nur wie auf Ropros einfache Zeichen im Sinne von Silben verwendet, sondern auch epichorische Zeichen neben ben griechischen Buchftaben: aus den toprischen Silbenzeichen X (me) und 'X' (mu) entstand bas lykische X (m); Die altesten Gleftronmungen von Milet haben baber feine andere Inschrift als  $X = \mathfrak{M}(ilet)$ , siehe Catal. gr. coins Br. mus. (Ionia) pl. III 5. 6., ebenso pl. I 5 (unattributed) basselbe Zeichen 1. W kuprisch de sieht man auf lykischen Mungen des De(neveles), fiehe Babelon, Perses Achéménid. p. CV; 77 vergleiche Babelon, Traité, Descr. 2.271.

<sup>1</sup> X (Dynastes incertains) siehe Babelon, Traité, Descr. I, 491. Auch auf ben Münzen von Mesembria sieht man ein M: X außer griechischen Buchstaben.

277. 293; dasselbe Silbenzeichen bedeutet aber auch te als Anfangssilbe des Te(thiveibes); vergleiche Babelon, Pers. Achémén. p. 69 no. 475. Ebenso haben die Lykier auf ihre Münzen ein Y gesetzt ähnlich dem kyprischen Y (u); mit demselben Silbenzeichen hat man auch das Y (lydisch ü) in Berbindung gebracht, nach Littmann, Sardis 6, 16 probably accidental. Kyprisch A, m (re) bleibt karisch A (re). Bielleicht gehören auch Zeichen der Münzen hierber, die noch nicht erklärt sind: T \(\mu\) \pm und \(\mu\) dei Babelon, Traité d. m. Descr. 2, 938 pl. CXLIII, 3.

Das sind also Elemente der kleinasiatischen alten Schrift, die auch nach Annahme der griechischen Buchstabenschrift sich gehalten haben. Inzwischen hatte sich schon im zweiten Jahrtausend vor Christi in Sprien und Palästina eine wirkliche Buchstabenschrift gebildet, die Mutter der hellenischen Schrift. Da die griechischen Buchstabennamen vielsach auf -a endigen, was der aramäischen Form entspricht, so hat man gemeint, daß die Aramäer, nicht die Phönizier, die Vermittler gewesen seien. Dann müßte sich die Buchstabenschrift von Nordsprien aus zu Lande nach Westen verbreitet haben; sie wäre erst nach Kleinasien und später nach Hellas gekommen.

Die frembartigen Zeichen neben griechischen Buchstaben in der Schrift der Stämme des westlichen Kleinasiens wollte Sance bei Schliemann (Ilios. Append. III Seite 699) ableiten from a syllabary previously in use and identical in the main with the Cypriote und ich sehe in der Lat keine bessere Erklärung, wenn auch Arkwright (Jahreshefte d. B. A. Inst. 2, 74) sich dagegen ausgesprochen hat und berühmte Orientalisten, wie z. B. Ewald, Götting. Gel. Anz. 1868, 24, meinen: "es ist sehr die Frage, ob Schriftztum und alle übrige höhere Bildung bei den kykiern nicht viel früher als bei den Griechen blühete" und ähnlich von den Neueren auch Wellbausen.

Uns interessiert hier nur die Frage nach der Priorität der Schrift, und es leidet jest keinen Zweifel mehr, daß nicht nur die Lykier, sondern auch die andern Bölker des westlichen Rleinasiens das phönizische Uralphabet zugleich mit den Reformen der Hellenen von Westen erhalten haben und die Buchstabennamen durchaus nicht dagegen sprechen, vergleiche Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. 2 (1893), § 251—53.

Phönizische Seefahrer haben die neuersundene Buchstadenschrift nach Westen getragen. In hellas wurde sie umgebildet, vereinfacht und erweitert; so verbreitete sie sich nach Kleinasien zu den griechischen Kolonien und den eingeborenen Stämmen, deren Schrift zum größten Teile aus griechischen Buchstaden besteht, zum kleineren aus Zeichen der epichorischen Schrift. Für die Bedürfnisse der asiatischen Sprachen wurden die griechischen Zeichen zum Teil umgedeutet, namentlich aber die Zahl der Bokale bebeutend vermehrt. Diese gemischte Schrift ber Rlein= afiaten kann man mit Recht prabellenisch nennen, da die Einführung ber rein griechischen Schrift erft spater erfolgte.

Es find im wesentlichen Karer, Lyder, Lytier, Pamphyslier und Phryger, die fur und in Betracht kommen, mahrend ber Often ber Halbinsel semitische Schrift annahm.

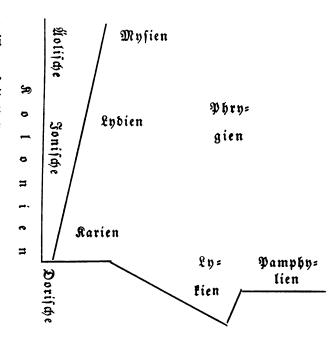

Sowohl ber Umfang ber kleinasiatischen Alphabete, wie die Formen der Buchstaben beweisen deutlich den belle= nischen Ursprung; auch die Richtung ber Schrift ift, wie bei ben hellenen, ursprunglich linksläufig. Die altefte Reform der hellenen, der 23. Buchstabe, fehlt keinem kleinasiatischen Alphabete des Westens. Bon den weiteren Busatbuchstaben ift bas Y(x) vorhanden, D bagegen bloß im Karischen, wenn wir o so auffassen durfen. Das w fehlt; nur in Selinunt (fiehe o. S. 57) hat man das klein= afiatische Zeichen 4 im Namen Sypsas in diesem Sinne verwendet. A kommt nur auf den jungen karischen Mungen vor, gemischt mit semitischen Charafteren. Das für Rirch= hoffs Gruppierung ber hellenischen Nationalschriften so wichtige = wird in keinem der kleinasiatischen Alphabete bes Westens, außer dem pamphylischen, verwendet; die andern gehören alle zur roten Gruppe; über bas E bei ben Lybern fiehe Seite 77.

Rein griechische Städte Kleinasiens ober auch Dynasten, wie Themistokles als Satrap von Magnesia, haben die epichorische Schrift niemals angewendet; wenn also X auf den Münzen Milets richtig erklärt ist (siehe oben), so mussen wir daraus schließen, daß die Stadt damals noch nicht rein griechisch war.

Um wenigsten Abweichungen von bem griechischen Alphabet zeigt

<sup>1 (</sup>de sonis mutatis) TAM. I, p. 5.

#### I. Das Phrygifch=Lemnische.

Phrygische Schriftbenkmaler lernten wir hauptsächlich burch die von Leake entbeckten Graber von Doganlu kennen: vergleiche Journ. of the R. As. Soc. N. S. 15. 1883, 120; bie beiben prähellenischen Inschriften von Lemnos wurden publiziert von Cousin und Durrbach, B. C. H. 10. 1886, p. 1; es ift das Bruftbild eines Kriegers mit einer barbarischen Inschrift in doppelter Fassung von verschiedenen Händen: IG. XII 8, 1. Rern, Inscr. graecae no. 1. Die Inschrift erregte sofort ungewöhnliches Aufsehen, weil man (namentlich Pauli) in der Sprache Berwandtschaft mit bem Etruskischen zu entbeden meinte. Als ob bie Sache schon entschieden wäre, hat man die Inschrift sogar ins Corpus Inscr. Etrusc. aufgenommen. Allein mit Recht fagt Beloch, Griech. Gesch. 1 (1913) Seite 52: "von ben Wörtern ber Inschrift kehrt in unsern etruskischen Terten kein einziges wieder; sie zeigt ferner bas D, bas bem Etruskischen fehlt; das Alphabet ift nicht etruskisch, fondern phrygisch"; die Sprache bezeichnet er vielmehr als thrakisch. Dieses Urteil über die Sprache ift auch für bie Schrift von Bichtigkeit. Daß die lemnischen und phrygischen Zeichen berselben Schriftart angehören, ergibt sich namentlich aus der ganz singulären Form bes Z I im Gegensat zu o: ? Das phrygisch-lemnische Alphabet hat nicht, wie die andern Alphabete des weftlichen Rlein= asiens, einen griechischen Grundstock, sondern es ift eigent= lich altgriechisch (siehe Kirchhoff, Studien 4 54-55); auch die Zusathuchstaben, durch welche die Griechen das phonis zische Uralphabet erweiterten, sind vorhanden; das Y, der älteste Zusatbuchstabe, ber in keinem griechischen Alphabete fehlt, ift in den beiden lemnischen Inschriften allerdings nicht nachzuweisen; es leidet aber keinen Zweifel, daß er vorhanden war; auch das Fehlen von B, C, A kann nur zufällig fein. Die von den hellenen im Laufe der Jahr= hunderte ausgeschiedenen (phonizischen) Zeichen ± (15), M (18 = s'),  $\circ$  (19) haben keine Spuren im Phrygisch= Lemnischen hinterlaffen, bas baber wegen & ber roten Gruppe bei Kirchhoff zuzuweisen ift2. Da bas Y hier als x gebraucht wird, so hat Kirchhoff mahrscheinlich recht (Seite 57), wenn er bas Y ber beiben lemnischen Inschriften als x erklart, z. B. in dem Worte sialchwiz; bas Φ ift vorhanden, im Phrygischen einmal T; über seine Bedeutung herrscht kein 3weifel.

#### II. Das Pamphylische.

In Phrygien und Lemnos fanden wir das gewöhnliche griechische Alphabet der öftlichen Gruppe bereichert durch die Zusätze der Griechen, aber ohne kleinasiatische Zusatze buchstaben. Ungefähr dasselbe gilt auch vom Pamphyzlischen, von dem Roehl sagt: alphabetum est ordinis

orientalis addito signo N. I.G.A. 505. Doch bieses Zeichen ist kein Zusathuchstabe, sondern Bestandteil des ältesten phönizisch=griechischen Uralphabets; dieselbe Bariante des gewöhnlichen F finden wir bereits dei Kirchhoff, Studien 4, Seite 169, Nr. 6. Ein wirklicher asiatischer Zusatz ist dagegen 4, von dem war Seite 57 bereits die Rede.

Fur ben Dialekt und bie Schrift Pamphyliens ift bie große Inschrift von Sillyon I. G. A. 505 unsere haupt= quelle in Verbindung mit einigen Mungen des Landes; andre dagegen haben eine genügende Erklärung noch nicht gefunden, z. B. Head, Hist. num. 1, p. 584. Babelon, Traité, Descr. 1, 541, no. 888 (Incertaine de Pamphylie): ¬MIM¬C. — Γ (γ) richtete ursprunglich seine Spiße nach oben (wie V a nach unten), aber es gab Uber= gangsformen, die leicht verwechselt werden konnten; die Griechen, die das alte A beibehielten, anderten gur größern Deutlichkeit das 7, das seine Spige nach links kehrte ober, wie in Pamphylien, nach unten. Über & siehe oben. Um häufigsten war die junge Form F; siehe Rirchhoff, Stub. 4 51. In Pamphylien brauchte man aber auch die älteste Form M, die in jungeren Inschriften (f. Lancko= ronski, Pamphylien 174, Nr. 55) zu U wurde. Wichtig für die Verwandtschaft ist besonders X, ohne Frage aus X entstanden; es zeigt, bag bie pamphylische Schrift ber blauen Gruppe bei Kirchhoff zuzuweisen ift.

Die griechischen Zusathuchstaben am Schluß des Alphabets (ohne  $\Omega$ ) sind vorhanden. "Ein Y begegnet nicht, doch ist dies nur zufällig" (Kirchhoff S. 52). Neben dem X sindet sich ein + als Zeichen des rauhen Hauches; diesen Buchstaben mit dem + in Verbindung zu bringen, scheint mir der Form wegen unmöglich. Über das + siehe oben.

Über die Verwandtschaft bemerkt Kirchhoff: "Das Alphabet von Argos kann — wenigstens mit demselben Rechte — als das Mutteralphabet des pamphylischen betrachtet werden, als das ionische des 7. Jahrhunderts 1."

Bährend die Pamphylier früher ein griechisches Alphabet benutzen, mit einheimischen Elementen vermischt, verwendete wenigstens die Stadt Side in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts ein aramäisches Alphabet mit griechischen Buchstaden vermischt; auf ihren Münzen sieht man 1922 syngy 2: The letters (half Semitic, half Greek) he equates to "Adwuvi Catal. gr. coins Br. M. Lyc. Pamph. p. LXXXI—II; ein Q und Y läßt sich sicher erkennen. Diese Erklärung geht zurück auf J. P. Sir, Numism. Chron. 1897, 194—205.

#### III. Das lyfische Alphabet.

Les linguistes sont d'accord aujourd'hui pour affirmer, que le lycien est une langue arienne detachée, de bonne heure, de la source commune d'où sont aussi

<sup>1</sup> Bergleiche Rretschmer, Ginl. Seite 408.

<sup>2</sup> Siehe g. Wiedemann, Rlio 8. 1908. 524.

<sup>1</sup> Rirchhoff, Studien 4, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Babelon, Traité d. m., Descr. II 937. a. 394-350.

sortis le grec, le phrygien et le carien (Babelon, Traité, Descr. 1, 485). Kretschmer bagegen, Einleitung in die Gesch. d. griech. Sprache, Seite 375, halt die Inkische Sprache nicht für indogermanisch (vergleiche TAM. I, p. 9).

Unter ben lykischen Inschriften ragt besonders die Stele von Xanthos hervor, TAM. I, 44. Babyl. and Or. Record 3, 254. 4, 153. Jahreshefte B. A. Inst. 3, 98.

Luce clarius est, sagt Kalinka TAM. I, p. 5, Lycios non a Phoenicibus neque a Cypriis litteras accepisse sed a Graecis; einundzwanzig ihrer Buchstaben müssen ohne weiteres als griechisch anerkannt werden, andre zeigen leichte Beränderungen, sowohl in der Form wie in der Bedeutung; aber der Rest ist ungriechisch! — Besonders groß ist die Jahl der Bokale. Außer dem griechischen A und E gibt Kalinka Seite 6—7 bei jedem der beiden Bokale noch funf Barianten im Stile der epichorischen Schrift. Auch das griechisch=lykische A hat eine Nebensorm A, wie sie z. B. auch in Megara und im Uralphabet der italischen Stämme vorkommt; diese Form hat den Lautwert ä (bei Kalinka: e).

Das y hat ungefähr die Gestalt eines Y 1; auch im Griechischen sind die Formen dieses Buchstaben sehr versichieden; Babelon, Traité, Descr. 2, 182 sest Y V V = g, v, Kalinka bagegen nur = g.

Das E entspricht äußerlich dem griechischen; dem Lautswert nach ist dieser Buchstabe aber ein i², ebenso wie  $\equiv$  (siehe unten). Ich halte E und  $\equiv$  für dasselbe Zeichen: I mit drei Strichen (siehe unten das lydische Alphabet).

Das freisförmige  $\Theta$  ber Griechen fehlt im Lykischen; round forms  $O \otimes Q$  and  $\Phi -$  are not only inconvenient to engrave on stone, but also very easily confused  $^3$ .

In einem neuen Aufsat J.H. St. 1915, 100—06 erklärt Arkweight bas) (für einen Zischlaut, ungefähr Z, und meint, das & käme in lykischen Worten und Namen nicht vor. Daß aber) (wirklich ben Lautwert von & hat, bezweiselt sonst niemand; dieses Zeichen sinden wir z. B. in der lykischen Transkription des Namens Mithras; aber für gewöhnlich hält man) (für ein wilkürliches Zeichen, während es nach Lautwert und Form nichts ist als eine Variante des griechischen O.

Das & besteht also nicht aus einem geschloffenen Kreise, sondern aus zwei nach außen offenen Halbkreisen, die in der Tat leichter zu schreiben sind. Aus demselben Grunde vermeidet man in der russischen Schreibschrift das D und schreibt vielmehr Loder M. In ähnlicher Weise ist auch IC aus Q abzuleiten (siehe unten).

Sill, Catal. of gr. coins Br. Mus. Lycia p. XXV führt unter ben Sibilanten auch X (= σ?) an, das wird nichts

fein als ein differenziertes d. Siehe Num. Chron. 1895, 27.

— Hinter dem k folgt bei Kalinka IC, das er Seite 5 für ein symmetrisches IC erklärt; es scheint vielmehr aus P entstanden zu sein in der Weise des IC. Die Ühnlichkeit mit dem kyprischen Zeichen \* (a) und dem Buchstaden won Psophis ist zufällig. — Beim µ haben wir wieder eine griechische Form und eine epichorische X, deren Verwandtschaft mit kyprischem \* ma und \* mu nicht zu leugnen ist; das lykische X stammt also von einer älteren kleinsasiatischen Schrift. — Das  $\pm (15)$  sehlt sowohl dem kykischen wie dem kydischen; ein Buchstade in beiden Schriftarten, der allerdings so aussieht, ist vielmehr als ein dreis gestrichenes I auszusassen.

Der 18. Buchstabe des Uralphabetes, Jade (= M-főrmiges s') fehlt allerdings bei Kalinka, TAM. p. 6–7, und Kirchhoff, Studien 4 59 meint, das Jade sei von den Lykiern aufgegeben. Allein Babelon, Traité, Descr. 2, 180 hat auf Münzen die Form M = ts, ç gefunden, die genau der alten Form des Jade entspricht und auch im karischen Alphabet erhalten ist wie im italischen Uralphabet; es scheint also ausgeschlossen, daß hier eine Berwechslung mit dem M (m) vorliegt. Eine weitere Frage schließt daran an, ob dieses M (ts, ç) identisch ist mit der Form W (t); ich halte das nicht für unmöglich, obgleich Arkwright (a.a.D.) diesen Buchstaben aus dem Kyprischen ableitet: W (a form of T) has more resemblance to the Cypriote A (ti), than to Greek and Lycian T.

Das Q, das die Griechen früh aufgegeben haben, erhielt sich im lykischen  $IC^2$  in demselben Sinne umgebildet wie das d. Kalinka will das Q wiedererkennen in dem Q, das allerdings dem K entspricht, aber die charakteristische Form des Q nicht wiedergibt.

Ein vom Digamma (6) getrenntes Y (23)³, das auch in den ältesten griechischen Alphabeten nicht fehlt, ist im späteren Lykischen nicht nachzuweisen; das vokalische u wurde durch O ausgedrückt⁴.

An letter Stelle ist dann noch I zu erwähnen wie auf Rhodos im Sinne von kh; doch scheint dieses x manch= mal zu einem y erweicht zu seins, denn I findet sich auch in der Transtription von Namen wie Arpagos, Pigres, Magas usw.

Der Bollständigkeit halber sei noch + erwähnt, das den rauhen hauchlaut bezeichnet; es läge baher nahe, bieses

<sup>1</sup> Bergleiche bas Alphabet Sead, Hist. num. pl. II und TAM. I p. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imbert, The Letters E and I. Babyl. and Or. Record 2, 211.

<sup>3</sup> Arfwright, Jahreshefte D. A. Inft. 2, 71.

<sup>1</sup> Imbert, The letter OIC: Babyl. and Or. Record 5, 106. head, Hist. num. pl. II erffart OIC für v = v, w, ŏ.

<sup>2</sup> Ahnlich 🙀 (feltiberisch) Monum. ling. Iber. ed. Hübner p. LVI.

<sup>8</sup> Bergleiche Imbert, Babyl. and Or. Record 2, 279.

<sup>4</sup> Artweight, Babyl. and Or. Rec. 5, 549 leitet die O-Botale von Y ab:

\$\forall \forall \times \text{ originally } v = o \\ \forall \times \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \times \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \times \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{ o} \\ \forall \text{ originally } v = \text{

Babyl. and Or. Record 3, 252.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Imbert, The letter ↓: Babylon and Or. Record 2, 1887, 214.

Zeichen mit dem griechischen H in Berbindung zu bringen; ich sehe aber keine Möglichkeit, die eine Form aus der andern abzuleiten. Über ein w=B siehe Head, Hist. num. pl. III.

Die griechischen Formen der lykischen Schrift zeigen am meisten Berwandtschaft mit der Schrift der Dorer im Peloponnes und in den Kolonien, besonders dem benachbarten Rhodos, "das übrigens nach Kirchhoss eigenen Worten nicht mehr gebläut werden darf"; siehe Klio 8, 1908, 525. Aber die Lykier hielten an ihrer eigentümlichen Schrift noch sest, als die Dorer in Kleinasien bereits zum Jonischen in Schrift und Sprache übergegangen waren. Tituli . . . omnes saeculis quinto et quarto orti esse videntur. TAM. I, p. 5. Auf den Münzen hält sich die einsheimische Schrift nach Head, Hist. num. 574 bis in die Zeit von 400—360; nach Alexander d. Gr. ist sie verschwunden.

Babelon, Traité, Descr. 1, 486 faßt sein Urteil bahin zusammen: L'alphabet [lycien] est, en partie, un rameau derivée de l'alphabet phénicien, il se rattache à l'alphabet grec primitif de Rhodes et des îles et en partie aussi à l'alphabet chypriote.

IV

Auch bas

#### Indische Alphabet

ftanımt aus dem griechischen. Suidas behauptet allerbings das Gegenteil u. d. B.: φοινικήια: Λύδοι και Iwves τα γράμματα από Φοίνικος του Άγήνορος του εύρόντος, allein der Tatbestand spricht zu deutlich dagegen. Bon den 22 phönizisch=griechischen Buchstaden sind 14 im lydischen Alphabet nach Form und kautwert sicher griechischen Urssprungs, edenso der dreiundzwanzigste, der den Phöniziern sehlt; auch von den andern lydischen Jusabbuchstaden hat keiner ein phönizisches Borbild. Daß die griechischen Zussabbuchstaden p, w fehlen, weist auf ein hohes Alter der lydischen Schrift. Unsere heutige Kenntnis der lydischen Sprache und Schrift beruht hauptsächlich auf der prachts vollen von Littmann herausgegedenen lykisch-aramäischen Bilingue. Lydische Münzen mit epichorischer Schrift gibt es nicht.

Das A hat eine Nebenform M, bei der nur die Spite des Buchstaben zu fehlen scheint.  $\Delta$  ist ein Dreieck mit überhöhter Spite ohne Basis; auch das E (lydisch I) hat eine Nebenform Y (e), die nach oben gekehrt ist wie Nebenformen dieses Buchstabens im verwandten Lykischen. Die eckigen Formen des H werden zuweilen abgerundet; es wäre also möglich, daß I (e, i) daraus entstanden ist, wenn auch der Querbalken fehlt. — Über d siehe das Lykische.

Das Jota hat zwei Nebenformen, die sich allerdings beide unter fremdartiger Verkleidung versteden: das I wird entweder bloß rechts oder an beiden Seiten dreimal gestrichen. Ein E als I kannten wir schon durch korinthische Inschriften: 'A[µ] wird Eav, 'Aθηνα Ea, Περα Εσθεν

(= Περαίοθεν), Formen, benen Kirchhoff Studien 4 103 A. nicht gerecht wird, obgleich das korinthische ε, & verschieden ift von E.

Als eine zweite Nebenform von I und E betrachte ich das E, das man gewöhnlich dem im Lykischen verschwunzbenen E gleichsetzt, aber eine solche Vertauschung des Lautzwertes eines Buchstabens ist ohne Beispiel. Die Lykier verwenden E für i, in, n, die Lyder für in, n. Lykisch z. B. APENA+T = Arinahe, lydisch Eld = MId (Littzmann Seite 8).

Unter den Zusatbuchstaben gibt Littmann eine nach oben gerichtete Pfeilspiße ( $\uparrow$ ) mit der Bedeutung von q (?); wenn das richtig ist, brauchen wir uns unter der Spiße nur einen Halbkreis hinzuzudenken, dann haben wir ein  $\Phi$ , das wir an den neunzehnten Plat im Alphabet seten können. Als Nebenform vor  $\Sigma$  (21) gibt Littmann  $\mp$  (s); es ist ein erweichtes z (7).

Das Y hat im kybischen zwei Formen V(u), V(u), die nur als Barianten zu Y aufzufassen sind. Da dieser Buchstabeim Phönizischen sehlt, in allen griechischen Alphabeten aber vorhanden ist, so beweist er, daß die Lyder Schiller der Griechen waren. + entspricht vielleicht dem griechischen  $\times$  oder + auf Rhodos, Teos, Pamphylien, aber in dem abgeschwächten Sinne von +.

Der merkwürdigste unter allen lybischen Buchstaben ist vielleicht & (s. o. S. 58); Littmann, Seite 16, erklärt ihn als &. Wir finden ihn im Inlaut, aber besonders häusig im Auslaut der Worte.

Dieses wunderbare Zeichen kommt ähnlich auch im Pehlevi vor wund wird dort als Suffir erklärt. Die Vermutungen über seine Herkunft sind wenig glaubhaft; ich zweisse nicht, daß er aus dem in Kleinasien so weit verbreiteten Trisseleszeichen herzuleiten ist. Über dieses heilige Zeichen vergleiche z. B. Catal. of gr. coins Br. Mus. Lycia pl. VIII p. XXVII. Etwas Ühnliches sieht man auf einer Inkischen Münze bei Babelon, Pers. Acheménid. p. CIV; in der Mitte eine große Triquetra (Trisseles): FTIS..., darunter in der Größe der Buchsstaden: eine Diquetra. In der folgenden Münze (p. CV) ist die Diquetra ersest durch SS: FTISTPT.

Am größten scheint die Verwandtschaft der lykischen mit ber lydischen Schrift zu sein; sie besteht nicht nur in bem gemeinsamen Grundstock griechischer Buchstaben, sondern auch  $\Xi$  (in, n) und  $\Upsilon$  (e); andrerseits unterscheiden sie

<sup>1</sup> Imbert, The letters X and E. Babyl. and Or. Rec. 2, 1887, 282. Urfwright, Jahreshefte D. A. Inft. 2, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I ne se trouve que devant d, t, n et à la valeur de i, in, ind. Babelon, Pers. Achéménides p. XCVI. In the ordinary funerary inscr. it is very rare. Littmann p. 8.

<sup>3</sup> Bergleiche C. be Sarlez, Babylon. and Or. Record 2, 1887, 172.

<sup>4</sup> Muf lyfischen Münzen sieht man Tetrasteles, Tristeles und Dissteles. L. Müller, Det saakaldte Hagekors Anwendelse og Betydning. Copenh. 1877. Betgleiche Babelon, Traité, Descr. II, 588.

fich darin, daß das Lykische die Konsonanten verdoppelt und die Worte im Lykischen vokalisch, im Lydischen aber konsonantisch endigen. Die lydische Sprache (und Schrift?) hat sich zur Zeit von Christi Geburt erhalten: Strabo 14, 4, 17, p. 631: τέτταρσι δε γλώτταις έχρωντο οί Κιβυραται: τῆ Πισιδική, τῆ Σολύμων, τῆ Έλληνίδι, τῆ Λύδων.

V

Wenn wir nun zum

#### Rarischen

übergehen, so empfinden wir bald, daß wir uns auf schwankendem Boden zu bewegen haben; uns fehlt hier ein Corpus inscriptionum, namentlich aber auch photographische Reproduktionen in genügendem Maßstab. Bir haben hier
nur kleine Nachzeichnungen von Sance, der als der eigentliche Gewährsmann für das Karische anzusehen ist, dem
wir aber bei seiner Phantasie und seiner Borliebe für das
Hittische nur mit Borsicht folgen dürfen. Unsere Inschriften sind nicht nur in Karien, sondern auch in Ägypten
gefunden, wahrscheinlich von karischen Söldnern stammend;
über drei ägyptisch-karische Bilinguen siehe Kretschmer,
Einleitung, Seite 378—79.

Die Schrift ber Karer ist sicher aus ber griechischen abgeleitet, aber sie enthält viel neue Zeichen, namentlich für Bokale; besonders die Nuancen des A sind stark vertreten burch Zeichen, die nicht griechisch sind.

Das Digamma hat eine boppelte Form, F und M1. Beide find griechisch, wenn sie auch bald verschwinden; am ersten M, das sich der alten phonizischen Form nähert. Auch das H hat doppelte Form: ein durchstrichenes geschlossenes Rechtseck mit rechten Winkeln; in der zweiten Form ist die eine Hallte des Rechtecks abgerundet, ähnlich wie im Lydischen.

Der Lautwert bes abgerundeten & ift ungefähr n und entspricht dem lykischen  $\psi(\tilde{e})$ ; karisch band  $\underline{M} = M\psi$ -STFT+ (Möseveh). Babelon, Pers. Achém. p. XVII.

Auch das O hat eine griechische und eine einheimische Form; die griechische ist altertümlich mit dem 4 in der Mitte; bei der einheimischen Form ist, wie im Lykischen, der Kreis in zwei Halbkreise aufgelöst, die in Form eines Kreuzes zusammengefügt sind; ähnlich wird in der modernen russischen Schreibschrift aus O: . Das M stammt sicher aus dem phonizisch=griechischen Alphabet, erinnert in seiner Form an das entsprechende kyprische Silbenzeichen und hat nach Sance nicht den Wert eines Buchstaben, sondern einer Silbe.

Das 4 stammt wahrscheinlich aus ber tretischen Linearsschrift; siehe Zeitschr. f. Buchwes. u. Schr. 1918, S. 57. O ift meistens ein kleinerer, selten ein größerer Kreis; ift er burch eine Senkrechte in zwei Hälften geteilt (D), so

erhält er die Bedeutung ü<sup>1</sup>. Der 18. Buchstabe (Zade) hat wie im Altgriechischen die Form M, aber den Lautwert ss; um ihn von dem wirklichen M zu unterscheiden, wird er nicht unterstrichen. Das P scheint vorhanden zu sein in der Form von O<sup>2</sup> (ähnlich in Prokonnesos); eine Berswechslung mit dem karischen d war nicht zu befürchten; V, Y wird im Sinne von x verwendet. Das Karische muß also zur roten Gruppe des Alphabets gerechnet werden. Die Karer hatten ein eigenes Zahlenspstem (siehe meine Gr. Paläogr. 2 2 357).

\* \*

Bon einer eigenen filitifchen Schrift miffen wir nichts. Gescnius, Monumenta 287, tab. 37' und Mionnet, 3, 664 no. 655, pl. LVI no. 8 haben allerdings einige Mungen mit Inprischer Legende kilikischen Städten zuweisen wollen. Allein S. Dreffel hatte die Gute mir zu zeigen, daß beide Mungen mit Rilikien (und fpeziell Relenderis) nichts zu tun haben; es find vielmehr Münzen kyprischer Städte. Die von Gefenius behandelte Munge wurde geprägt von dem Konig Euagoras von Salamis; die kyprischen Zeichen bebeuten: E-υ-βα-γό-ρω. R βα-σι-λε-βω-ς Eu. siehe Babelon, Pers. Achém. 87, pl. XVI. 26; die andere (Mionnetsche) stammt von Stafandros, König von Paphos (440-20 v. Chr.), sie trägt die knprische Inschrift: Σα-τα-σα-δο-ρω Βα-σι. Siehe Babelon, 109, no. 749, pl. XX. 17. 18. hill, Gr. coins Br. Mus. Cyprus 38, pl. VII, 13. Rev. Num. 1883, 353. Beibe Mungen konnen also nichts für eine besondere kilikische Schrift beweisen. Die Münzen dieser Proving haben nur aramaische ober griechische Legenden. Auf einigen Münzen von Mallos sieht man 3: 🔽 Dead, Hist. Num. 1 605 n. 1. The letters  $\nabla$ ,  $\Gamma$ , etc. on the silver staters of Mallus in connection with the pyramidal stone are supposed to represent the ίερὰ στοιχεῖα, sometimes inscribed on the sacred stones called βαιτύλια.

Ob es sonst noch epichorische Alphabete in Kleinasien gegeben hat, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Was Kretschmer als mysisch bezeichnet, behandelt Littmann, Sardis 6, Seite 39, als Greco-Lydian Bilingual from Pergamon.

Als kappadokisch (vergleiche Kretschmer, Einleitung 398) gibt Sance bei Schliemann, Ilios Seite 775, ein Fragment von ungefähr zwölf Buchstaben nach Chantre, Cappadocie p. 169.

Über unbekannte Inschriften siehe hammer, I. v., Topogr. Ansichten — Reise in die Levante, Seite 189.

<sup>1</sup> b Siehe Gerte, hermes 41, 545. — Roehl, IGA. p. 143 sagt: quod quin sonum quendam a digammo non longe diversum significet — non dubium videtur. Gerte, hermes 41, 542 A.

<sup>1</sup> O auch im Keltiberischen als o. Siehe Subner, Mon. ling. Ibericae p. XLVIII.

<sup>2</sup> Siehe Larfeld, Bandbuch 1 (1907), 370.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Babelon, Traité Descr. pl. CXXXVII, 15. hill, Cat. gr. c. Br. Mus. Cilicia, pl. XVI, 5—7. Jmhoof-Bl., Annuaire de Num. 7. 1883, 35. 103.

|                                          | Phrygisch | Lemnisch                         | Pamphylisch     | Lutifch                                                           | Lupilah                     | Karisch (Sance)                                                                     |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | A         | A                                | A               | ト<br>↑↑ ê, ä<br>ゞ>`\* * * * * * * * * * * * * * * * * * *         | AM®                         | Д<br>цп â (ô)<br>ПО ai                                                              |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8          | B         | \$ \$ <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b> | B γ ΔΕ Υ HH Θ   | B<br>V<br>D<br>E<br>Y Y Y o<br>F f<br>I Z                         | 8<br>(1)                    | PP a a b b b b b b c b c b c b c b c c c c                                          |
| 10 11 12 13 14 15 \$\div \text{16} 16 17 | K         | ⊕ I K 1                          | F I K AM M MO T | σ?   j   i,in, īi   c   k   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ   Λ | • I I in K  7  4  7  83 8 P | ↑↑   i?  K k  ↑ ∧ Γ l                                                               |
| 18 M (ś) 19 P 20 21 22                   | P         | P<br>₹₹<br>Τ<br>Φ                | Р & T Y Ф + X Ψ | * X q P \$ 5 5 T Y Y  kh, g + X h                                 | T(?) q(?) P 1               | MM % s  PP r  S t  Y Y V u (y)  Θ [f?]  Y ↓ Y kh  + X h  Ω?  H Ψ ↑ ss  ∞ re  Σ ? go |

Sieben Inschriften in noch unentzifferten Alphabeten. — Libzbarefi, Ephemeris 3, p. 192.

Die chronologische Frage murde bereits gelegentlich berührt. Die epichorische Schrift bes westlichen Kleinsasiens kann nicht sehr alt sein, benn sie erhielt ihre griechischen Bestandteile durch die griechischen Kolonien der Westzeist. Die griechischen Jusapbuchstaben x,  $\varphi$ ,  $\psi$  sind bereits ziemlich früh entstanden; "mit Sicherheit" sagt Kirchhoff, Studien 4 172 "läßt sich nur erkennen, daß im eigentlichen hellas sich dieser Kortschritt bereits vor Ende des 8. Jahr-

hunderts vollzogen hatte". Einzelne Neuerungen der Kleinsasiaten weisen sogar auf spätere Zeit. E und E im Lykischen und Lydischen können sich nur aus der jüngeren Form I, nicht aus der älteren gebrochenen Form sentwickelt haben. Dieser übergang von der älteren zur jüngeren Form des I läßt sich natürlich nicht genau bestimmen. Kirchhoff, Studien 1,105 weist darauf hin, "daß man in Korinth bereits im Laufe des 6. Jahrhunderts beim Jota von szu I übergegangen war". Auch die älteste attische Inschrift (8. Jahrh.) hat noch die alte Form des Jota; alle andern dagegen 11.

# Die erste Druckerei in Amerika

Bon Professor Dr. R. Stube in Leipzig

as spanisch geschriebene Wert eines Meritaners, das vielleicht nicht allen bekannt ift, die fich mit ber Geschichte ber Buchdruckkunft beschäftigen, hat den Beweis erbracht, daß Meriko die erste Buch= druckerei in Amerika befeffen hat und bag biefe eine beutsche Schöpfung mar. Deshalb mochten wir kurz hinweisen auf bas Werk von Joaquin Garcia Scazbalceta "Bibliografia Mexicana del Siglo XVI. Primera Parte. Catálogo razonado de libros impresos en Mexico de 1559 a 1600. Con biografias de autores y otras ilustraciones. Precedido de una noticia acerca de la introducción de la Imprenta en México (México 1886, Libreria de Andrade y Morales, Sucesores). Dieses Werk zeichnet sich nicht nur durch sorgfältige Busammenstellung, sondern auch durch eindringende historische Forschung aus. Was es an Ergebniffen bietet, ift burch= aus sicher; und es scheint für die Anfänge des Druckes in Amerika abschliegend ju fein; nur neue Urkundenfunde könnten noch einzelne Tatsachen hinzufügen.

Es ift ein für das Verkehrsleben der Zeit beachtenswerte Tatsache, daß das erste Buch in Meriko — und damit in Amerika—1537 gedruckt worden ist, das heißt 18 Jahre nach der Eroberung des kandes durch Cortez und etwa 85 Jahre nach Ersindung der Buchdruckerkunst. Ein deutscher Drucker in Sevilla aber, dessen Name wohl Johannes Kronsberger lautete, hat den Druck nach Meriko gebracht. Auf den Drucken, die aus seiner Werkstatt in Meriko hervorgegangen sind, steht der Name Juan Cromberger; amtliche Schriftslucke aus den Jahren 1542 die 1543 schreiben Conbergel, Convergel, Eronberjel und Converger. Für die spanische Aussprache, und damit auch für die Schreibung, machte der Name Schwierigkeiten.

Die Anregung, eine Druckerei in Meriko zu errichten, ging von Juan Zumarraga, dem Bischof Merikos, aus und steht im Zusammenhang mit der eifrigen Missions-arbeit der Kirche unter den Eingeborenen. Er unternahm 1533 bis 1534 eine Reise nach Spanien. Die Herstellung von Büchern für den Unterricht, vor allem von Lepten

für ben kirchlichen Gebrauch, mußte bisher in Spanien erfolgen, mas um so mehr die Arbeit erschwerte, als die Mission zahlreicher Terte in den Sprachen der Eingeborenen (Nahua= und Manasprachen) bedurfte. Im Jahre 1533 ober 1534 schloß ber Bischof in Sevilla einen Bertrag mit bem Besitzer einer bebeutenben Druckerei, eben bem Deutschen Johann Kronberger. Er richtete bie Druckerei für Merito ein, die bort 1536 anlangte. Er felbst ging freilich nicht nach Meriko, sondern sandte einen seiner Gehilfen, einen Italiener aus Brescia, ber fpanisch Juan Pablos genannt wird, mahrscheinlich also Giovanni Paoli hieß. Der seltsame Plural Pablos läßt sich wohl nur daraus erklären, daß Paoli als Plural von Paolo (Paul) aufgefaßt wurde. Bielleicht ift bamals auch ein beutscher Drucker nach Meriko mitgegangen. Benigstens wurde 1539 ber "Drucker Efteban [Stephan] Martin" als Burger aufgenommen.

Das erste Buch ift in Mexiko 1537 gedruckt worden; es war eine religiose Schrift von San Juan Climaco "Geiftliche Leiter, um in ben himmel zu tommen", aus bem Lateinischen ins Spanische übersetzt von bem Domis nitaner Fran Juan de Eftrada. Auf den alteften Drucken Meritos ift stets die Druckerei Cromberger als Verleger angegeben. Er hatte ein ausschließliches Privileg fur Druck und Verkauf von Buchern in gang "Neuspanien" erhalten. Der Druck wurde mit einem viertel Real fur ben Bogen bezahlt; fur aus Europa eingeführte Bucher standen ihm 100 Prozent Gewinn zu. Dieser Bertrag wurde fur seine Nachkommen erneut. Im Jahre 1540 muß Kronberger gestorben sein. Aus biesem Jahre ift noch eine Geldanweisung von der Rirche in Meriko für Steinmegarbeiten an ihn gerichtet. Aber auf einem Drucke seiner Offigin in Sevilla, einer Ausgabe bes "Palmerin de Oliva" wird sein Name Juan Cromberger genannt mit Zusaß "que Dios perdone" ("bem Gott verzeihen moge"). Er war im Jahre des Druckes also bereits tot.

<sup>1</sup> Siehe Larfeld, Sandbuch 1 (1907), 396.

Die weiteren Geschicke der Druckerei in Merito laffen sich an der hand der merikanischen Urkunden verfolgen, die Scazbalceta beibringt. Die erste Urkunde, die von der Druckerei berichtet, ist ein Brief des Bischofs Zumarraga vom Jahre 1538. Scheinbar hatte die Druckerei mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden; denn der Bischof beklagt sich über ihre langsame Arbeit. Bielleicht war die Druckerei trop der gunftigen Be-

bingungen ihres Privilegs nicht recht gewinnbringend. Denn in der nächsten Urkunde (1545) beschwert sich der Bizekönig von Reuspanien über zu geringe Einfuhr von Büchern aus Europa. Die Druckerei war 1544 in den Besitz von Juan Pablos übergegangen, während Krombergers Offizin in Sevilla bald nach 1546 eingegangen zu sein scheint, weil seine Nachkommen sich andern Berusen zuwandten.

#### Der Karikaturenzeichner Konstantin v. Grimm

Bon Museumsbirettor Dr. Friedrich Schulze in Leipzig

🕶 in Ereignis wie die Reichsgründung hat auch auf bie Entwicklung der politischen Karikatur bedeutenden Einfluß geubt. Erfüllt war die Sehnsucht voraufgegangener Generationen, viel Rampfesleidenschaft hatte fich damit auch abgekuhlt, und heißumstrittene Perfonlichkeiten maren weltgeschichtliche Größen geworben. Dem bequemte fich ber Karifaturenzeichner an. Bekannt ift die Haltung des Rladderadatsch, der die Indemnitäts= politik des Jahres 1866 sozusagen karikaturistisch bestätigte, aber auch sonst gewinnt eine als etwa nationals liberal zu bezeichnende Reichsgesinnung Raum, die fich, jeber scharfen Satire abgeneigt, mit gemutlichem Spotteln begnügt und beren ausgesprochener Liebling mehr und mehr ber Altreichskanzler wird. Eine charakteristische Schöpfung dieser Richtung war die in ben Jahren 1876 bis 1878 erscheinende Leipziger humoristische Wochenschrift "Pud", bie ber ju Unrecht vergeffene Rarifaturenzeichner Ronftantin v. Grimm im Berlage von A. S. Panne herausgab.

Ronftantin v. Grimm (1845 bis 1896) - Sohn eines Staatsrats in ruffischen Diensten und Bermandter bes Enzyklopädisten Melchior Grimm — war zunächst preufischer Gardeoffizier. Noch nicht breißigjährig, quittiert er den Dienst und wird, an fruhere Lieblingsplane wieder anknupfend, Zeichner. Gine eigentliche kunftlerische Ausbildung hat er wohl bei diesem Lebensgange nie gehabt, aber soweit dies möglich ift, wurde sie bei ihm durch Beobachtungegabe und technische Leichtigkeit, sowie auch durch eine glänzende weltmännische und gesellschaftliche Bildung, die ihn die vier wichtigsten modernen Sprachen beherrschen ließ, erfett. Rein Bunder baher, wenn seine kunftlerische Urt gleichfalls ein durchaus internationales Geprage tragt: Grevin, bem Rarifaturiften bes zweiten Raiserreichs, steht seine Gesellschaftssatire am nachsten, tropbem fie wesentlich gemäßigter ift. Gin Bert wie "Erneftines Erziehung" konnte auf manches Blatt von Grimm eingewirft haben. Und sicherlich hat er auch Daumiers karifierte Portrats nicht ohne Nugen ftubiert, obschon er sie kaum unmittelbar nachgeahmt bat. Denn Daumier gibt in biesen Rarikaturenfolgen übertreibenbe oder wenigstens konzentrierteste Charakteristik, Grimm begnügt sich mit scharfer Beobachtung. Kleinen Menschenleibern ober auch wißig gewählten Tierfiguren (wie in seiner ben "Puck" durchlaufenden zoologischen Galerie) setzt er sicher gezeichnete Porträtköpfe auf. Indes, daß im ganzen Konstantin v. Grimm aus Frankreich seine entscheibenden technischen Einflüsse empfing, durfte außer Frage stehen.

Von einer gemiffen Übereinstimmung bes Inhaltlichen läßt fich überdies bei Grimme Gefellschaftssatire sprechen, wie dies ja bei den gangen Vorbedingungen seiner Ent= wicklung naheliegen muß. Als feine perfonliche Eigen= art ift aber festzuhalten, daß Grimm stets ber beluftigte - vielleicht fritische, vielleicht auch in seiner Empfindung mitgehende - Buschauer bleibt, dem ein Abstrafenwollen ganglich fernliegt. Sochftens gewiffe Auswuchfe ber Damen= mobe, wie die eng jusammenpreffenden "Burftschalen= fleiber" hat er burch Lächerlichmachen befampft. Bon haus aus liegt Grimm die rein gefellschaftliche Seite vorzuglich; ber Sportsmann und Ravalier, ben er jederzeit ftart zu betonen pflegte, kommt dabei auf feine Rech= nung. Sport, Mode, Babeleben, Karneval und Mastenballe find ihm unerschöpfliche Themen. Auch eine Rubrit "Bilber aus dem Familienleben" hat er als berufener Schilderer der Grunderzeit durch viele Nummern seiner Beitschrift beibehalten.

Der politische Rarifaturift fteht bagegen felbst in Erfindung und Motiven bem "Rladberabatich" nicht fern. Bismard im Getriebe ber außeren Politit ift ihm Lieblingegegen= stand seiner Darstellung. Wie die führenden Diplomaten an ihm ihre Kräfte meffen, namentlich der professorale Gortschakow und ber bewegliche Disraeli, kehrt in feinen Bildern immer wieder, und die orientalische Frage, die die zweiundeinvierteljährige Lebenszeit des "Puck" gang erfullte, gab bagu immer wieder von neuem die befte Ge= legenheit. Kaft stets ift Bismarck babei die überlegene Rube, das bewußte Unfichhalten, ein viel zu ficheres Überschauen ber Borgange, um fich als Partei am Streite gu beteiligen. Auch die Zurkei, ber "franke Mann", ift mit einer gewiffen Sympathie erfaßt; ba Grimm aber, tros alles Reichs= und Bismardenthusiasmus, von Fanatis= mus gegen andre Machte weit entfernt ift, treten bie

81



Bleiftiftzeichnung: Albert Riemann. Bon Konftantin v. Grimm

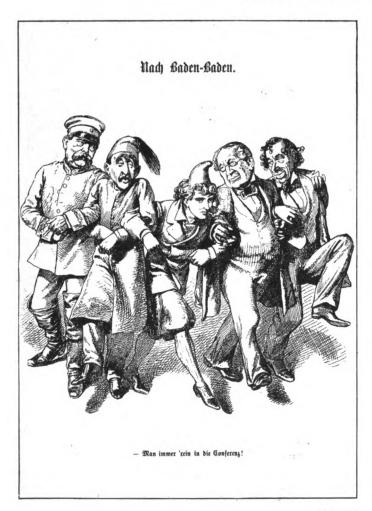



Rarifaturen aus dem Puck Links die Figur des Puck mit Bismarc, Gortichatow, Disraeli fowie bem "franken Mann", rechts die im Artikel besprochene Theaterkarikatur

Abftufungen von Borliebe und Abeneigung nicht fehr ausgesprochen hervor. Um die innere Politik hat sich Grimm nur selten und nicht mit besonderer Anteilnahme bekümmert.

Mit ebenso viel Freude wie in ben politischen Zeichnungen werben wir in Grimme Theaterfarifaturen blättern. Die ftartften funftlerischen Eindrucke bamaliger Zeit, Richard Bagner und die Meininger, bat er zeichnerisch verwertet und insbefondere Wagners mahrhaft napoleoni= schen Gestus nicht ohne lebhafte Stepfis dargestellt. Überhaupt ift ber Theaterzeichner Grimm mehr als der Politifer und Gefellschafts= fenner Polemifer. Un bem beftigen Rampf gegen die Direktion bes Leip= ziger Stadttheaters, die feit 1876 in den händen von Dr. August Förster und Angelo Neumann lag, mar er als einer ber lautesten Rufer beteiligt. Sogar Theaterffandale hat er zu infgenieren versucht, farifatu= riftisch aber hat er bem im geheimen wuchernden und bald auch öffentlich geaußerten Berdacht bewußter ffrupellofer Ausbeutung des Stadt= theaters in bem beigegebenen Bilbe "Fauft in Leipzig" einen wirklich

treffsicheren Ausbruck verliehen: wie Forster-Fauft und Neumann = Mephisto ihren Ausbeuterpakt eingehen, während im hintergrund heinrich Laube als Erdgeist erscheint und seinen unfähigen Schüler mit den Worten niederschmettert:



Ronftantin v. Grimm, Rohleffigge

"Du gleichst dem Geist, den du besgreifst, nicht mir": das alles ift zwar von historisch berechtigter Darstellung der Borgänge weit entfernt, ja sogar höchst unbegründet, aber Satire ist nun einmal der Gegensat objektiver Geschichtschreibung, und vor allem ist es die knappeste bildemäßige Zusammenkassung dessen, was die Förstergegner von den Abssichten und Leistungen der damaligen Theaterleitung gehalten haben.

Bon Mitte 1878 ab, nach dem fruhen Eingeben bes Puck, ber nicht nur als Grimms Schopfung, fonbern auch als seine wertvollste Lei= ftung zu betrachten ift, bat Grimm rege an andern humoriftischen Zeit= schriften, wie bem "Schalf", mit= gearbeitet, bat dann in Paris Mal= ftudien getrieben und fich - nicht mit gleichem Gluck wie als Zeichner - in Dimalerei versucht, und ift endlich von dem bekannten ameri= fanischen Zeitungsverleger Gorbon Bennett in ber gangen Aftualitat feiner Begabung erfannt und fur den New York Berald gewonnen worden. In Neunorkift er auch 1896 gestorben. Monographien und Nach= schlagewerke kennen zumeist nicht

einmal feinen Namen, aber die Geschichte der deutschen Karikatur wird kunftig auf diesen glanzend beanlagten, überaus produktiven Kunftler, der zugleich ein intereffanter und abenteuerlicher Mensch war, nicht verzichten konnen.

#### Mitteilungen des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

Sigung des Borftandes des Deutschen Bereins fur Buchwesen und Schrifttum Sonnabend, den 12. Oftober 1918, mittags 12 Uhr im Lesesaal des Deutschen Rulturmuseums

nwesend sind die Herren: Geheimer Hofrat Universitätsprofessor Dr. Goeth, Leipzig; Geheimer Regierungsrat Dr. Henn, Dresden; Geheimer Regierungsrat Dr. Klien, Dresden; Geheimer Regierungsrat
von Der, Leipzig; Geheimer Hofrat Professor Seliger,
Leipzig; Professor B. Tiemann, Leipzig; Museumsbirektor
Professor Dr. Schramm, Leipzig.

Der 2. Borfigende des Bereins, Geheimrat Goet, eröffnet die Sigung 12 Uhr 10 Minuten und begrußt die
erschienenen herren.

Bu Punkt 1 ber Tagesordnung: Beschlußfaffung über Semesterkarten, wird beschloffen, teine Semesterkarten aus-

zugeben, sondern gegen eine Einschreibgebühr von 1 Mark für das Semester den Studierenden der verschiedenen Hochsschulen Leipzigs unentgeltlichen Eintritt ins Museum und unentgeltliche Benutzung der Bücherei auch nach Hause zu gewähren.

Punkt 2 der Tagesordnung: Beschlußfassung über Gewährung von einmaligen Teuerungszulagen an die Beamten wird dahin erledigt, daß sämtlichen Beamten, der hilfsarbeiterin und den Aufsehern die vom Sächsischen Staate gewährte einmalige Teuerungszulage zugebilligt wird.

Punkt 3: Besprechung über den Etat. Auf Borschlag von Professor Schramm wird trot der veränderten

Berhältnisse und wesentlichen Preissteigerungen von Porto, Papier, Druck usw. beschlossen, bei dem früher aufgestelleten Etat es bewenden zu lassen, die Titel 3-7 (Sächliche Ausgaben, Bermehrung der Sammlungen, Buchbinderstoften, Bereinszeitschrift, Drucksachen) aber auf Borschlag von Herrn Geheimrat Heyn unter sich deckungsfähig zu machen und außerdem auf Borschlag desselben Herrn bei den Einnahmen einen Titel Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen mit 300 Mark einzustellen. Die Anstellung einer Garderobefrau wird zunächst in Aussicht gestellt mit einem Stundenlohn von 60 Pf. wie bei den amtlichen Sammlungen des Staates und der Stadt. Sollte sich

zeigen, daß der Verkehr im Lesesaal und Museum nicht so stark ift und durch einen Aufseher mit besorgt werden kann, so soll versucht werden, ohne Garderobefrau durchzukom= men. Die Garderobe soll für das Publikum frei sein; auf Borschlag von Herrn Geheimrat Henn soll aber das Gar= derobebüchsen=System eingeführt werden; die Büchsen sollen in Gegenwart von zwei Beamten wöchentlich geleert werden.

Punkt 4: Berschiedenes brachte nur einige Mitteilungen betreff Eröffnung des Museums usw., worauf die answesenden herren die Museumsräume besichtigten.

Schluß ber Sigung: 12 Uhr 48 Minuten.

#### Sigung des Berwaltungsrates des Deutschen Bereins fur Buchwesen und Schrifttum Sonnabend, den 12. Oftober 1918, nachmittags 1/2 4 Uhr in der "harmonie" ju Leipzig

nwesend sind die Herren: Se. KöniglicheHoheitPrinz Johann Georg, Chrenvorsigender des Verwaltungs: rates; Geheimer Hofrat Dr. v. Hase, Leipzig; Rommerzienrat Georg Giesede, Leipzig; Geheimer Rat Graefel, Gera; Geheimer hofrat Professor Dr. Beinge, Leipzig; Photograph Schwier, Beimar; heinrich Alinkicht, Besiter ber Firma E. C. Rlinficht & Cohn, Meißen; Geheimer hofrat Professor Dr. Chwald, Gotha; Bibliothetbirektor Universitätsprofessor Dr. Jacobs, Freiburg; Geheimer Rommerzienrat Reclam, Leipzig; Berlagebuchhand= ler Quelle, Leipzig; Stadtrat Dr. Lampe, Leipzig; Beheimer Hofrat Berfurth, Leipzig; Profeffor Dr. Bennewig, Leipzig; Hofmusikalienhandler hoffmann, Leipzig; Berlagsbuchhandler Mar Merfeburger, Leipzig; Professor Berour, Leipzig: Professor Steiner= Prag, Leipzig: Sofrat Linne= mann, Leipzig; Juftigrat Dr. Jund, Leipzig; Professor Dr. Roth, Leipzig; Hofrat Dr. Meiner, Leipzig; Rommerzien= rat Sperling, Leipzig; Direktor Emil Pinkau, Leipzig; Dr. U. Beder, Rotterigsch; Fabritbefiger Dog, Leipzig; Geheimer Rat Dr. Dittrich, Leipzig; Professor Dr. Kippen= berg, Leipzig; Hofrat Dr. Adermann, Leipzig.

Se. Königliche Hoheit Prinz Johann Georg eröffnet die Sigung und begrüßt die erschienenen Herren. In ernster Stunde trete der Verwaltungsrat zusammen, aber Gott im Himmel droben, der bisher unser Vaterland so sicht bar beschüßt habe, werde, so hoffen wir alle, auch in der Zukunft uns nicht vergessen; darum können wir fest auf Gottes Hilfe vertrauen und alle diejenigen Arbeiten übernehmen, die zum Ruhme, zur Ehre und zur Größe unseres Vaterlandes weitergehen sollen. In diesem Sinne solle auch die Sitzung des Verwaltungsrates abgehalten werden.

Bu Punkt 1 ber Tagesordnung: Konstituierung des Berwaltungsrates übergehend, erteilt Se. Königliche Hoheit bem Schriftschrer des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum Museumsdirektor Professor Dr. Schramm bas Bort, ber namens bes Borstandes vorschlägt, zu mählen zum 1. Borsigenden Herrn Hofrat Dr. Ackermann-Teubner, Leipzig; zum 2. Borsigenden Herrn Geheimen Rat Oberbürgermeister a. D. Dr. Dittrich, Leipzig; zum 3. Borsigenden: Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. Jessen, Berlin

Se. Königliche Sobeit ftellt fest, daß die Borschläge einsftimmig angenommen werden, und fragt herrn hofrat Dr. Adermann, ob er die auf ihn gefallene Bahl annehme.

Hofrat Dr. Ackermann= Teubner bankte für das ihm entgegengebrachte Bertrauen und die ehrenvolle Bahl, die er gern annehme, sei ihm doch die "Halle der Kultur" und damit auch das nun eröffnete Deutsche Kulturmuseum immer am Herzen gelegen gewesen.

Für herrn Dberburgermeister a. D. Geheimen Rat Dr. Dittrich, ber zu Beginn ber Sigung noch nicht anwesend seinkann, erklärt Museumsbirektor Professor Dr. Schramm bessen Bereitwilligkeit, die Wahl anzunehmen.

Geheimer Regierungsrat Dr. Jeffen, der leider am Ersicheinen verhindert ift, ift brieflich um Unnahme der auf ihn gefallenen Wahl zu bitten.

Hofrat Dr. Ackermann=Zeubner übernimmt ben Borfit und bittet um Borschläge fur die Bahl der nach den Satzungen zu mahlenden zwei Schriftfuhrer.

Namens des Vorstandes schlägt Museumsdirektor Prosfessor Dr. Schramm vor, die Herren Dr. R. Faber, Magdeburg, und Hofrat R. Linnemann, Leipzig, zu Schriftführern zu wählen.

Die Bahl erfolgt einstimmig.

Bu Punkt 2 der Tagesordnung: Beschlußfassung über ben Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben bittet ber Vorsigende den Schriftführer des Vorstandes, Bericht zu erstatten.

Museumsbirektor Professor Dr. Schramm legt ben vom Borstand entworfenen Boranschlag für das Jahr 1919 vor. Er lautet:

#### haushaltplan 1919.

| Einnahmen:                                      |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Aus Mitgliedsbeiträgen 25000 M               |   |
| 2. Zinsen aus bem Grundvermögen 5000 "          |   |
| 3. Beitrag des Deutschen Reiches 6000 "         |   |
| 4. Beitrag des sächsischen Staates 10000 "      |   |
| 5. Beitrag der Stadt Leipzig 10000 "            |   |
| 6. Mietbeihilfe 4000 "                          |   |
| 7. Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen 300 " | _ |
| 60 300 M                                        |   |
| Ausgaben:                                       |   |
| 1. Besolbungen 20000 M                          |   |
| 2. Miete                                        |   |
| 3. Sächliche Ausgaben 2000 "                    |   |
| 4. Bermehrung der Sammlungen 2000 "             |   |
| 5. Buchbinderkosten 1000 "                      |   |
| 6. Bereinszeitschrift 3000 "                    |   |
| 7. Drucksachen                                  | _ |
| 60000 M                                         |   |

Bu biesem Boranschlag teilt Museumsdirektor Professor Dr. Schramm mit, daß der Borstand beschlossen habe, die Litel 3-7 der Ausgaben untereinander deckungsfähig zu machen, da die heutigen Berhältnisse mit ihrer wesentlichen Leuerung auf dem Gebiete des Post= und Eisenbahnwesens, des Papiermarktes, des Druckereigewerbes usw. weitere Beränderungen nicht ausgeschlossen erscheinen lassen. So bitter es für einen Museumsdirektor sei, für Anschaffungen so gut wie keine Mittel zur Berfügung zu haben, so sei im jegigen Augenblick das wichtigste, die großen Schäße des Museums zu erhalten und möglichst zugänglich zu machen;

er hoffe übrigens, durch Gelbspenden auch im kommenden Jahre unterftütt zu werden, um dies oder jenes ankaufen zu konnen.

Der Boranschlag für 1919 wird sodann einstimmig genehmigt.

Bu Punkt 3 Berschiedenes teilt Museumsdirektor Profeffor Dr. Schramm mit, daß von dem 1. Borsigenden des Deutschen Bereins fur Buchwesen und Schrifttum folgendes Telegramm aus Bukarest eingelaufen sei:

"Durch hiesige gleichstrebende Aulturarbeit leider behindert, der Eröffnung beizuwohnen, sende aufrichtigste Grüße und Bunsche und danke allen Beteiligten warmstens für treues Festhalten in ernster Zeit, besonders auch Sr. Agl. Hoheit Prinz Johann Georg für Höchstseine Teilnahme, voller Hoffnung auf baldige freie Entwicklung in Friedenszeit.

Dr. Volkmann, Hauptmann."

Professor Schramm schlägt vor, herrn Geheimrat Bolkmann ben Dank für seine Begrüßung auszusprechen und ihm von ber Eröffnung und guten Entwicklung bes Museums und bes Bereins telegraphisch Mitteilung zu machen, was unter bem Beifall aller Anwesenden besichlossen wird.

Damit ift die Lagesordnung erschöpft. Der 1. Vorssitzende des Berwaltungsrates Herr Hofrat Dr. Ackermanns Zeubner dankt Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Johann Georg im Namen aller Anwesenden herzlichst für seine persönliche Anteilnahme an der Berwaltungsratssitzung und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß Museum sowohl wie Berein sich auch künftig günstig weiter entwickeln werden.

#### Vermehrung der Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums

8. Überweisung einer Erlibris = Sammlung Eine wefentliche Bereicherung hat die Erlibris = Samm lung des Museums erfahren durch geschenkweise Übers laffung von über 100 Erlibris, die Frau Marie Lomnigs Klamroth, die Leiterin der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, überwiesen hat. Die Schenkung war um so willkommener, als sie vielfach die Bestände des Museums glücklich ergänzt. Auch dieser Geschenkgeberin herzlichsten Dank.

- 9. Schenkung von Einbanden in Klippfischhaut herr Buchbindermeister Franz Martini, zurzeit in Bruffel, überließ uns zwei geschmachvolle Einbande in Klippfischhaut, die für unfre Bucheinbandsammlung von besonderem Interesse sind. Auch ihm herzlichsten Dank!
- 10. Schenkungen fur ben Lefesaal Georg D. B. Callwey, München. Ab. Bartele: Einsführung in die Beltliteratur.

- Guftav Fischer, Jena. Dietrich Schafer: Deutsche Gesichichte.
- G. Frentag, Leipzig. Engel: Deutsche Stilfunft.
- Sahniche Buchhandlung, Sannover und Leipzig. Georges: Ausführliches lateinisches Sandwörterbuch.
- haude und Spenersche Buchhandlung, Berlin. Buchmann: Geflügelte Borte.
- hermann herber, Freiburg i. Br. Baumgartner: Gesichte ber Beltliteratur.
- Langenscheidt'sche Berlagebuchhandlung, Berlin. Muret: Englisch=Deutsches Borterbuch.
- B. G. Teubner, Leipzig. Gercke und Norden: Einleitung in die Altertumswiffenschaften. Rultur der Gegen- wart.
- Belhagen und Klasing, Bielefelb und Leipzig. Scobel: Geographisches Handbuch. Carl Buffe: Geschichte ber Beltliteratur. B. Haende: Entwicklungsgeschichte ber Stilarten.

#### Verwaltungsrat des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

Ehrenvorsigender: Seine Konigliche hoheit Pring Johann Georg, herzog zu Sachsen

#### Mitglieder

#### 1. Regierungsvertreter

Ministerialdirektor Geheimer Rat DDr. Schmalt, als Bertreter des Kgl. Sachsischen Ministerium des Kultus und Hentlichen Unterrichts

Ministerialbirektor Geheimer Rat Dr. Dehne, als Vertreter bes Kgl. Sachsischen Ministeriums bes Innern Ministerialbirektor Wirkl. Geheimer Rat Dr. Schröber, Erzellenz, für bas Kgl. Sachsische Finanzministerium Kgl. Oberregierungsrat Korn im Kgl. Staatsministerium bes Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten, als Vertreter ber Kgl. Baprischen Regierung

Rgl. Geheimer Rat Dr. Schnorr von Carolefeld, Direktor der Rgl. Hof= und Staatsbibliothek, als Bertreter der Rgl. Bayrifchen Regierung

Regierungebirektor v. Jehle, als Bertreter ber Rgl. Bürttembergischen Regierung

Regierungebirektor Dr. v. Marquarbt, ale Bertreter ber Rgl. Burttembergischen Regierung

Bibliothekedirektor Universitätsprofeffor Dr. Jacobs, als Bertreter ber Großherzoglich Babischen Regierung

Bibliothekedirektor Geheimer hofrat Professor Dr. Bille, als Bertreter ber Großherzoglich Babifchen Regierung

Großherzoglicher Ministerialrat Dr. Magner, Darmftadt, als Bertreter ber Großherzoglich heffischen Regierung

Großherzoglicher Profeffor Eberhardt, Offenbach, als Bertreter ber Großherzoglich Beffifchen Regierung

Geheimer Ministerialrat Melz, Schwerin, als Bertreter ber Großherzoglichen Regierung Medlenburg-Schwerin

Geheimer Hofrat Professor Dr. Chwald, Gotha, als Vertreter der Roburg-Gothaischen Regierung

Staatsminister und Wirkl. Geheimer Rat Freiherr von ber Rede, Rudolftadt, als Vertreter des Fürstentums Schwarzburg-Rudolftadt

Schulrat Anoll, Arolfen, als Bertreter ber Fürftl. Balbed-Pormonter Regierung

Geheimer Regierungerat Cammann, als Bertreter ber Rurftl. Reußischen (alt.) Regierung

Bebeimer Rat Graefel, Gera, als Bertreter ber Furftl. Reußischen (jung.) Regierung

Professor Dr. Un em uller, als Bertreter ber Fürstl. Lippischen Regierung

Geheimer Regierungerat Professor Dr. Bolfram, Strafburg, als Bertreter ber Regierung von Elfaß-Lothringen

#### 2. Bertreter der Stadt Leipzig und bes Deutschen Buchgewerbevereins

Stadtverordnetenvorsteher Juftigrat Dr. Jund, fur bie Stadt Leipzig

Stadtrat Lampe, fur die Stadt Leipzig

Stadtrat Juftigrat Dr. Limburger, für bie Stadt Leipzig

Rommerzienrat Enders, Leipzig, fur ben Deutschen Buchgewerbeverein

Rommerzienrat Georg Giefede, Leipzig, fur ben Deutschen Buchgewerbeverein

Sofrat Dr. Biftor Klinkhardt, Leipzig, fur den Deutschen Buchgewerbeverein

#### 3. Bertreter miffenschaftlicher, tunftlerischer, tednischer Berbande, Sochschulen, Bereine usw.

Redakteur Mar Badler, Berlin, fur ben Stenographen=Berband Stolze=Schren

Professor Dr. Bennewig, Leipzig, fur ben Allgemeinen Deutschen Sprachverein

Geheimer Rat Professor Dr. Bezold, Beidelberg, fur die Beidelberger Akademie ber Wiffenschaften

Professor Dr. Bing, Maing, für die Gutenberg-Gesellschaft

Beheimer hofrat Dr. Bonfen, Leipzig, fur ben Berein Deutscher Bibliothekare

Berlagebuchhandler Borner, Leipzig, fur ben Berband bes Deutschen Runft= und Antiquitatenhandels

Generalfefretar Braun, Bonn, fur ben Berein vom Beiligen Borromaus

Rubolf Chart, Spechthausen, fur ben Berein Deutscher Pavierfabrikanten

Dr. Robert Saber, Magdeburg, fur ben Berein Deutscher Zeitungeverleger

Geheimer Regierungerat Dr. v. Falte, Berlin, fur ben Deutschen Berein fur Runftwiffenschaft

Freiherr v. Gleichen=Rugwurm, Berlin, fur ben Bund Deutscher Gelehrter und Runftler

Geheimer Dberregierungerat Gorte, Berlin, fur die Reichsbruckerei

Chefrebatteur Dr. Grautoff, fur ben Landesverband ber Gachfischen Preffe

Professor Dr. halm, Munchen, Direktor des Banrischen Nationalmuseums, für den Berband Deutscher Runftgewerbe-Bereine

Geheimer hofrat Dr. von Safe, Leipzig, fur ben Deutschen Germanisten-Berband

Geheimer hofrat Professor Dr. heinze, Leipzig, fur bie Rgl. Sachsische Gesellschaft ber Biffenschaften

Professor Bruno Berour, Leipzig, fur bie Allgemeine Deutsche Runftgenoffenschaft

Seminar-Direktor Dr. Bofer, Gifenach, fur die Gefellschaft ber Bibliophilen

Sofmusikalienhandler Soffmann, Leipzig, fur den Berein der Deutschen Musikalienhandler

Geheimer Regierungsrat Dr. Jeffen, Berlin, Direktor der Bibliothek des Kunftgewerbe-Museums, fur den Deutschen Berkbund

Chefredakteur Ratich, Berlin, fur ben Evangelischen Preffe=Berband fur Deutschland

Paul Rerften, Berlin, fur ben Jatob=Rrauge=Bund

Rarl Klingfpor, Offenbach, fur ben Berein Deutscher Schriftgießereien

Dberbibliothetar Dr. Leibinger, Munchen, fur bie Rgl. Bayerifche Atademie ber Biffenichaften

Bofrat Linnemann, Leipzig, fur ben Berein ber Buchhandler zu Leipzig

hofrat Dr. h. c. Meiner, Leipzig, fur ben Deutschen Berleger-Berein

Berlagebuchhandler Mar Merfeburger, Leipzig, fur den Deutschen Musikalien-Berleger-Berein

Rreisschulinspettor Professor Pfaff, Darmstadt, fur den Deutschen Stenographen-Bund "Gabelsberger"

Geheimer Regierungerat Professor Dr. Pietschmann, Gottingen, fur die Rgl. Gesellschaft ber Wissenschaften zu Gottingen

Direktor Emil Pinkau, Leipzig, fur ben Berband Deutscher Steinbrudereibesiger

Professor Dr. Rabemacher, Bonn, fur die Gorred= Gefellschaft

Borschullehrer Rebhuhn, Berlin, fur ben Deutschen Lehrerverein

Professor Dr. Roth, Leipzig, fur den Bund Deutscher Berkehrsvereine

Dr. Sans Sachs, Berlin, fur ben Berein ber Platatfreunde

Bolfgang Schumann, Dresben, Mitleiter bes "Deutschen Billen", fur ben Durer-Bund

Rarl Schwier, Beimar, fur ben Deutschen Photographen=Berein

Geheimer hofrat Universitätsprofeffor Dr. Seeliger, Leipzig, fur ben Berein fur bas Deutschtum im Auslande

Rommerzienrat U. Sperling, Leipzig, fur den Berband Deutscher Buchbindereibefiger

Professor Steiner-Prag, Leipzig, fur ben Berein Deutscher Buchgewerbefunftler

Paul Thranert, Berlin, für den Gutenbergbund

Reftor Troll, Berlin, fur die Freie Lehrervereinigung fur Runftpflege

#### 4. Ernannte Mitglieder

hofrat Dr. Dr.=Ing. Udermann= Teubner, Leipzig

Berlagebuchhandler F. X. Bachem, i. Fa. J. P. Bachem, Köln

Dr. U. Beder, Mitglied der 1. Sachf. Standefammer, Rittergut Rötteribich

Kurftbischof Dr. Bertram, Breslau

Kommerzienrat Mar v. Bleichert, Leipzig

Geheimer Rat Dberburgermeister a. D. Dr. R. Dittrich, Leipzig

Rommerzienrat hermann her ber, Freiburg

Beheimer hofrat Edgar herfurth, Leipzig

Professor Dr. A. Rippenberg, Leipzig

heinrich Klinkicht, Besiger ber fa. C. E. Klinkicht & Sohn, Meißen

Kommerzienrat Dr. Netter, Charlottenburg

Berlagsbuchhändler R. Quelle, Leipzig

Geheimer Rommerzienrat S. S. Reclam, Leipzig

Ministerialdirektor Birkl. Geheimer Rat Dr. Roscher, Dresben

Abolf Schroeber, i. Fa. Sieler & Bogel, Leipzig

Fabritbefiger Bog, Leipzig

#### Wissenschaftlicher Beirat

- Borftufen ber Schrift: Museumsbirektor Professor Dr. Beule, Leipzig; Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig; Professor Dr. Stube, Leipzig
- Ugpptische Abteilung: Universitätsprofessor Dr. Freiherr von Biffing, München; Geheimer hofrat Universitätsprofessor Dr. Steinborff, Leipzig
- Babylonisch=affprische Abteilung: Geheimer Regierungsrat Universitätsprofessor Dr. Deligsch, Berlin; Oberbibliothekar Universitätsprofessor Dr. Beigbach, Leipzig; Geheimer Hofrat Universitätsprofessor Dr. Zimmern, Leipzig
- Ranaanitisch=Hebraische Abteilung: Universitatsprofessor D. Dr. Guthe, Leipzig; Geheimer Rat Universitats= professor D. Dr. Rittel, Leipzig
- Die Belt bes Iflam: Geheimer hofrat Universitätsprofeffor Dr. Fifcher, Leipzig; Universitätsprofeffor Dr. hart= mann, Leipzig; Geheimer Regierungsrat Profeffor Dr. Morig, Berlin; Universitätsprofeffor Dr. Stumme, Leipzig
- Rleinasiatische Abteilung: Direttor Professor Dr. Beber, Berlin
- Chinefische Abteilung: Universitätsprofessor Dr. Conrady, Leipzig; Privatdozent Dr. Erkes, Leipzig
- Japanische Abteilung: Dr. phil. Nachod, Berlin
- Griechischerömische Abteilung: Geheimer Regierungsrat Universitätsprofessor Dr. Birt, Marburg; Universitätsprofessor Dr. Garbthausen, Leipzig; Professor Dr. Freiherr Hiller v. Gaertringen, Berlin; Universitätsprofessor Dr. Körte, Leipzig; Universitätsprofessor Dr. Krabbo, Leipzig; Professor Dr. Larfeld, Remscheid; Geheimer Rat Universitätsprofessor Dr. Studniczka, Leipzig; Geheimer Regierungsrat Universitätsprofessor Dr. Tangl, Berlin; Universitätsprofessor Geheimer Regierungsrat Dr. Wilden, Berlin
- Altchriftliche Denkmaler: Universitatsprofeffor Dr. Fider, Strafburg
- Reltisch=Germanische Rulturen ber Nordseegestade: Universitätsprofeffor Dr. Mogt, Leipzig
- Bolfermanderung: Universitätsprofesfor Dr. Schmeidler, Leipzig
- Mittelalter: Professor Dr. Clemen, 3widau; Geheimer Regierungsrat Universitätsprofessor Dr. Raugsch, Frankfurt; Universitätsprofessor Dr. Krabbo, Leipzig; Oberbibliothekar Professor Dr. Leibinger, Munchen; Universitätsprofessor Dr. Graf Bistum, Riel; Universitätsprofessor Dr. Badernagel, Leipzig
- Inkunabeln: Oberbibliothekar Dr. Ernst Frens, Munchen; Oberbibliothekar Dr. Gunther, Leipzig; Bibliotheksbirektor Professor Dr. habler, Berlin; Bibliothekbirektor Dr. v. Rath, Leipzig; Bibliothekbirektor Dr. Schmibt,
  Darmstadt; Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig; Oberbibliothekar Professor Dr. Boullième,
  Berlin
- Lutherabteilung: Universitätsprofeffor D. Dr. Boehmer, Leipzig; Museumsinspektor Professor Dr. Flechfig, Braunschweig; Dberbibliothekar Professor D.Dr. Kroker, Leipzig; Dberbibliothekar Professor Dr. Luther, Greifswald
- Renaissance, Gegenreformation und Barod, Rokoko: Universitätsprofessor Dr. Herre, Leipzig; Direktor Professor Dr. Minde-Pouet, Leipzig; Dr. Paul Roth, Leipzig; Museumsbirektor Dr. phil. Schulze, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig; Universitätsprofessor Dr. Witkowski, Leipzig
- Druck und Schmuck der Gegenwart: Universitätsprofessor Dr. Ficker, Straßburg; Geheimer Regierungsrat Dr. Jessen, Berlin; Professor Aleinhempel, Bremen; Professor Dr. Loubier, Berlin; Museumsdirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig; Professor Dr. Spahn, Straßburg; Dr. Storck, Mannheim; Professor Liemann, Leipzig
- Erlibris und Gebrauchsgraphit: Dr. Corwegh, Darmftadt; Gebeimer Regierungerat v. Bur Beften, Berlin Graphit und Biffenfchaft: Gebeimrat Profesfor Dr. Subhoff, Leipzig
- Mufik: Universitätsprofessor. Dr. Rietsch, Prag; Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Kretschmar, Chars lottenburg; Universitätsprofessor Dr. Schering, Leipzig; Professor Dr. Schwart, Leipzig
- Bibliothekwesen: Professor Dr. Bonhoffer, Direktor ber Landesbibliothek Stuttgart; Geheimer Hofrat Dr. Bonsen, Direktor ber Univ.=Bibliothek Leipzig; Geh. Reg.=Rat Dr. Ermisch, Direktor ber Kgl. Landes= bibliothek Dresben; Geh. Reg.=Rat Dr. Milkau, Direktor ber Kgl. u. Univ.=Bibliothek Breslau; Geheimer Rat

Dr. Schnorr v. Carolsfeld, Direktor der hof= und Staatsbibliothek, Munchen; Geh. Reg.=Rat Professor Dr. Bolfram, Direktor der Univ.= u. Landesbibliothek Strafburg

Bucheinbande: Professor Dr. Berling, Direktor des Kunstgewerbemuseums Dresden; Bibliothekar Dr. Glausning, hof= und Staatsbibliothek Munchen; Professor Dr. Loubier, Berlin; Professor Dr. Rée, Nurnberg

Miffions=Befen: Direttor Profeffor D. Dr. Paul, Leipzig; Direttor D. Dr. Schreiber, Berlin

Blindenschrift und Blindenbruck: Schulrat Dittrich, Chemnit; Marie Lomnitz-Klamroth, Leiterin ber Deutschen Zentralbücherei fur Blinde, Leipzig; Schulrat Matthies, Berlin-Steglit; Regierungs- und Schulrat Dr. Mell, Wien; Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig

Rurzschrift: Regierungsrat Professor Ahnert, Dresben; Rebakteur Max Backler, Berlin; Regierungsrat Professor Dr. Fuchs, Dresben; Oberlandesgerichtsrat Geheimer Justigrat Dr. Johnen, Duffelborf; Geheimer Rat Dr. Krische, Dresben; Kreisschulinspektor Professor Pfaff, Darmstadt; Kammerstenograph Schaible, Stuttzgart; Stubienrat Professor Dr. Rueß, Munchen; Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig

Weltkrieg: Oberstleutnant Bubbede, Berlin; Fabrikant Richard Frank, Berlin-Ludwigsburg; Bibliothekar Dr. Glauning, München; Professor Dr. Meng, Jena; Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig; Direktor Professor Dr. v. Stockmaper, Stuttgart; Geheimer Regierungsrat Dr. Windel, Königsberg

Reklame=Saal: Museumsbirektor Professor Dr. Pazaurek, Stuttgart; Dr. hans Sachs, Berlin; Maler und Graphiker Georg Bagner, Berlin

#### Rünstlerischer Beirat (zugleich Bauausschuß)

Professor Dr. Bredt, Konservator, München Stadtbaurat Bühring, Leipzig Geh. Regierungsrat Univ.-Professor Dr. Clemen, Bonn Geh. Regierungsrat Professor Dr. v. Falke, Berlin Universitätsprofessor Dr. Ficker, Straßburg Museumsdirektor Professor Dr. Graul, Leipzig Hochschulprofessor Dr. Hartmann, Darmstadt Geheimer Regierungsrat Dr. Henn, Dresden Geheimer Regierungsrat Dr. Jessen, Dresden Geheimer Regierungsrat Dr. Jessen, Berlin Professor Fr. Kallmorgen, Berlin Geheimer Hofrat Dr. phil. h. c. Mar Klinger, Leipzig Museumsdirektor Professor Dr. Koetschau, Düsseldorf Universitätsprofessor Dr. v. Lange, Tübingen Professor Dr. phil. h. c. Mar Liebermann, Berlin Geheimer Hofrat Professor Dr. Meier, Braunschweig

Universitätsprofessor Dr. Neumann, heibelberg Museumsbirektor Professor Dr. Pauli, hamburg Museumsbirektor Professor Dr. Pazaurek, Stuttgart Museumsbirektor Professor Dr. Poppelreuter, Köln Museumsbirektor Dr. Posse, Dresben Professor heinrich Reifferscheid, Wannsee bei Berlin Professor Rudolf Schiestl, Nürnberg Museumsbirektor Professor Dr. Schramm, Leipzig Geheimer hofrat Akademiedirektor Professor Seliger, Leipzig Professor Mar Slevogt, Berlin Museumsbirektor Prof. Dr. Swarzenski, Frankfurta. M. Erzellenz Wirkl. Geheimer Rat Thoma, Karlsruhe Museumsbirektor Professor Dr. Bogel, Leipzig Geheimer hofrat Dr. Ludwig Bolkmann, Leipzig

#### Technischer Beirat

Geheimer Rommerzienrat H. Biagosch, Leipzig Verlagsbuchhändler Wilhelm Diebener, Leipzig Rommerzienrat War Enders, Leipzig Rommerzienrat Georg Giesecke, Leipzig Professor Dr. E. Goldberg, Dresden Geheimer Oberregierungsrat Görte, Direktor der Reichsdruckerei, Berlin Professor Airchner, Chemnig Professor Dr. Alemm, Gaußsch bei Leipzig Karl Klingspor, Offenbach a. M. Rommerzienrat Felix Krais, Stuttgart Verlagsbuchhändler de Liagre, Leipzig Wilhelm Meißner, i. Fa. Meißner & Buch, Leipzig Professor Dr. Meißner, Heibelberg
Dr. Eduard Mertens, Freiburg i. B.
Rommerzienrat Alfred Neven du Mont, Köln
Dr. Possanner v. Ehrenthal, Eöthen
Dr. Albencamp, i. Fa. E. T. Gleitsmann, Dresden
Direktor Rummel, Leipzig
Stadtrat Sander, Leipzig
Otto Säuberlich, i. Fa. Oscar Brandstetter, Leipzig
Prokurist Heinrich Schwarz, Leipzig
Rarl Schwier, Weimar
Rommerzienrat Friedrich Soennecken, Bonn
Karl Wagner, i. Fa. Wagner & Debes, Leipzig

#### Das Deutsche Kulturmuseum zu Leipzig

as Alte fturgt, es andert fich die Zeit und neues Leben bricht aus den Ruinen: dies ift der Eindruck, den wohl jeder Besucher des nun eröffneten Deut= ichen Rulturmuseums bat. Glangvoll batte bie Bugra begonnen; jah mar sie durch den Krieg geftort worden; die gablreichen Schäte, die von ihr überblieben, hatten gar bald ihr provisorisches heim, die ftabtische Betonhalle auf dem Ausstellungsgelande verlaffen und der Militarverwaltung weichen muffen; in Berschläge und Riften mußte in Gile alles recht und schlecht verpackt und in Reller geräumt werden; das Deutsche Buchgewerbemuseum aber mußte im Buchgewerbehaus fich noch weiter einschränken, ba bort ber burch die Bugra bedeutend erweiterte Besitz ber technischen Sammlungen bes Deutschen Buch= gewerbevereins untergebracht werden mußte. In qualvoller Enge, jeber Entwicklungsmöglichkeit beraubt, für das Publikum so gut wie unzugänglich, zum Teil dem sicheren Berberben ausgesett, hemmten die verschiedenen Sammlungen, die bereits bestehenden wie die neu ent= ftandenen, fich gegenfeitig. Gar mancher Freund ber "Salle ber Rultur" sah betrubt bereits alle mit so viel Muhe und wiffenschaftlicher Arbeit geschaffenen Werte wieder untergeben. Da magte es im Marz vorigen Jahres eine kleine Schar tatkräftiger Männer und schritt zur Grunbung einer neuen Organisation, um die großen Werte der Bugra der wiffenschaftlichen Welt für immer zu bewahren. Rleingläubige faben bem Treiben topfschüttelnd zu. Die Borarbeiten begannen, ber Erfolg blieb nicht aus, ja bie Freunde des Gedankens, alle die Werte in einem "Deut= fchen Rulturmuseum" zusammenzufaffen, mehrten sich täglich, fo baß im Dezember in Unwesenheit Gr. Majestät bes Ronigs von Sachsen unter gewaltiger Unteilnahme aus dem gangen Deutschen Reiche und mit Unterftugung bes Sachfischen Staates und der Stadt Leipzig der "Deutsche Berein fur Buchwesen und Schrifttum" gegrundet werden konnte. Noch gab es Rleingläubige, die auch jest, tros ber sicheren Erfolge, an ein positives Resultat nicht glaubten, ja, es wurden Stimmen laut, wenn auch nur wenige, die in ihrer Stepfis mahrend bes Krieges ben Plan überhaupt für undurchführbar hielten. In der Stille ging die Arbeit weiter. Die Bahl ber Mitglieder und Stifter nahm immer noch zu. Hauptforge war und blieb, ba an einen Neubau während des Krieges nicht zu denken war, geeignete Raume fur bas "Deutsche Kulturmuseum" zu finden, bas man in der feierlichen Gründungsversammlung geschaffen hatte. Sie wurden gefunden. Das gewaltige Gebaude bes Berbandes Deutscher handlungsgehilfen auf der Zeiger Straße bot willtommene Unterkunft. Der Erbauer bes hauses, Architekt Georg Bunschmann, half über die bestehenden finanziellen und nicht geringen bautechnischen Schwierig=

feiten weg. Die wiffenschaftlichen Mitarbeiter ber "Rultur= halle" griffen bald da bald dort beratend ein, um ein wissenschaftlich einwandfreies Bange zu schaffen, so baß am 12. Oftober durch Se. Ronigliche Sobeit ben Pringen Johann Georg, herzog zu Sachsen, ben Chrenvorsigenben bes Berwaltungsrates bes Deutschen Bereins fur Buch= wesen und Schrifttum, das Museum der Offentlichkeit übergeben werben konnte. Freilich, die Raume genügten nicht, um auch nur annähernd die gahlreichen Gegenstände zu zeigen; die Hauptwerte aber find aufgestellt, alles andre wenigstens so magaziniert, daß es ber wissenschaftlichen Korfchung zugänglich gemacht werben kann. Das Deutsche Rulturmufeum umfaßt heute als Grundftock die von ber "Halle ber Kultur" und vielen andern Abteilungen ber Bugra überwiesenen Berte, die geschichtlichen und funft= lerischen Bestände des bisherigen Deutschen Buchgewerbeund Schriftmuseums und die Königlich Sächsische Bibliographische Sammlung. hierzu find eine große Anzahl weiterer Sammlungen getreten, bie unten im einzelnen erwähnt sind.

#### 1. Die Schausammlung

Raum 1 ift ben Borftufen ber Schrift gewibmet. Ausgestellt sind: Botenstäbe aus Australien und Afrika und bie zum Einkerben benützten Muscheln; Anotenschriften aus Stroh von den Knu-knu-Inseln; Nachbildungen der berühmten rätselhaften Riesel von Mas d'Azil; Proben von Rindenschriften usw. An den Wänden hängen Proben der Gaunerzinken, ferner Buschmannszeichnungen sowie Bilderschriften der verschiedensten Art.

Raum 2 bringt die Entwicklung der chinesischen Schrift. Wobelle zur Illustrierung der Gegenstandsschrift, das heißt bes Gedankenausdrucks durch greifbare Gegenstände, die einen Sinn= oder Lautrebus darstellen, eröffnen die Reihe. Schriftrollen und Schrifttafeln zeigen im einzelnen die Entwicklung.

Raum 3 zeigt zunächst die alteste chinesische Steinsinschrift, eine Steintrommel mit ber beglaubigten Insschrift aus dem 9. Jahrhundert v. Chr., sodann die Entwicklung des chinesischen Buches und des chinesischen Schreib- und Druckwesens.

Raum 4 ift ein chinesisches Gelehrtenhaus mit voller Einrichtung und zahlreichen Gegenständen zur Illustriezung der Geschichte des Buches und der Schrift bei den Chinesen. Das haus ist dreiteilig: In der Mitte das Empfangszimmer, über dem Eingang eine Schriftprobe der Raiserin Tzezhi, im übrigen das Zimmer in der ganzen Mannigfaltigkeit eines chinesischen hauses ausgestattet; rechts das Studierzimmer mit Schreibtisch, Schränken und vielen Schreibgeräten, Bücherz und Schriftrollen,

links das Musikzimmer mit Gitarre, deren Unterlage eine Tonkifte ift, die angeblich der Hanperiode angehört und eine Inschrift aus der Puanzeit trägt.

Raum 5 stellt einen japanischen Buchladen des Tsutana, des Berlegers des berühmten Meisters des Farbenholzschnittes Utamaro am Ende des 19. Jahrhunderts dar. Bor ihm und in ihm eine Reihe von Gegenständen des japanischen Buch= und Schriftwesens, wobei der japanischen Holzschnitt besonders berücksichtigt ist. Auch Buchbinderei und Pinselfabrikation kann studiert werden. Man beachte besonders ein Original einer kleinen dreistöckigen Pagode mit dem frühesten uns erhaltenen Blockbruck.

Raum 6 ist der indischen Kultur gewidmet. Neben Teppichen und bildlichen Darstellungen besonders reich an Palmblattbüchern von den einfachsten Stücken bis zu den kostdarsten, mit Silber und Sdelstein geschmückten Exemplaren, die auch reichen Buchschmuckzeigen. Unschlies siend werden Palmblätter der Palmyras und Coryphapalme, die auch heute noch den Beschreibstoff des Inders bilden, gezeigt. Schreibmesser und Schreibsgriffel zum Beschreiben der Palmblätter, Schülerschreibheste aus solchen Palmblättern, Buchrollen aus Stoff, Bambussedern usw. vervollständigen den Überblick über das Schreibwesen der Inder.

Raum 7 zeigt die Rultur des Islam. In Glaskäften liegen Schreibzeuge mit Lintenfaß und Schreibrohrbuchsen, zahlreiche Schreibrohre (kalam), hölzerne Schülertafeln aus Koranschulen, geschriebene und gedruckte Koraneremplare vom einfachsten bis zum teuersten Eremplar; vor allem sind beachtenswert die prächtigen Koraneinbande und eine Anzahl Handschriften. In der Ecke des Raumes ein Rairoer Botivbrunnen mit Versen aus der 76. Sure des Koran, daran anschließend

Raum 8 ein Buchladen aus Kairo mit der Firmenbezeichnung "Buchladen von Salim Hasan Abderrahman & Co." Die ganze Einrichtung stammt aus Kairo.

Raum 9 gibt in großen Tafeln an ber Langewand bie Entwicklung ber ägyptischen Schrift (hieroglyphische Monumentalschrift, hieroglyphische Buchschrift, hieratische Schrift, bemotische Schrift). Zahlreiche Gipsabguffe erlautern ben Entwicklungsgang, fo ber breisprachige Stein von Rosette, der dem Franzosen Champollion als Grundlage zur Entzifferung ber hieroglyphen biente; baneben ber Inschriftenstein von Ranopus, ein ähnliches breisprachiges Defret, ferner zahlreiche Beispiele ber monumentalen Bieroalophenschrift zum Teil in Originalen, zum Teil in Abguffen. Die Glastaften enthalten bie Beschreibstoffe. Der Papprus ift durch eine Ungahl prachtiger großer Driginal= ftucke vertreten, neben benen zahlreiche kleine Papyrus: ftude liegen, ferner Topficherben ober Splitter von weißem Ralkstein (Oftraka, Scherben), die zu Schriftstuden bes tagtäglichen Lebens wie Rechnungen, Quittungen usw.

verwendet wurden. Beachtenswert sind schließlich die alten ägyptischen Schreibzeuge mit zwei runden Näpfchen für schwarze und rote Linte, Behälter für die Binsenfedern und Ledersäcken für die Farbe, sowie die Statue des Schreibers Dersenez, die hinüberleitet zu

Raum 10, der die babylonisch-affyrische Kultur umfaßt. Auch hier an den Wänden Tafeln über Ursprung und Entwicklung der Schrift, zu denen eine Tafel "Zur Entzisserung der Keilschrift" tritt. Große Statuen und Reliefs mit charakteristischer Beschriftung sind in reichem Naße vorhanden, so die sitzende Figur Gudeas, die Gesetzestele Hammurabis, der schwarze Obeliss Salmanassars II., die gewaltige Siegestele Usarhabdons, ferner große Reliefplatten aus dem Palaste des affyrischen Königs Ussurassir= pal. In den Schaukästen liegen Siegelzplinder der verschiedenen Perioden, Gewichte, Bestallungs= und Bertragsurkunden, sowie zahlreiche Photographien von affyrisch-babylonischen Reliefs usw. Den Übergang zu

Raum 11 bilden einige Gipsabguffe, fo von dem beruhmten Denkstein bes Ronigs Mesa, von ber Inschrift des Königs Panammu vom Sockel ber Statue des Gottes Habab und bie kanaanitische Inschrift Panammu II. Raum 11 ift ben Griechen und Romern gewibmet. An ben Banben sehen wir die Schutgottin bes Schreibens, die Pallas Athene mit aufgeschlagenem Triptychon, die Nachbildung, einer Pappruspflanze, ferner bas Trajansrelief mit ber Darftellung ber Berbrennung der Schuldtafeln; in den beiberseitigen Schränken Oftraka, Papprusftude, Holztafeln, Diptycha, Triptycha, Polyptycha, Aften bes Senats, Stempel ber verschiedensten Art, ferner bie Schreibwerkzeuge: Stilus und Schreibrohr (romische und griechische Griffel und Schreibfebern), Tintenfaffer, Das pyrusrolle, Nachbildungen von Urkunden usw. In den Glaskästen Nachbildungen von Elfenbein-Diptycha sowie Belege für die Entwicklung der griechischen und romischen Schrift, darüber an ben Banben bie Grabftele bes Schreis bers Timofrates mit Buch und Rollenbundel, die Inschrift bes Schreibers Trebius Juftus mit feinem handwerkszeug usw. In ber Mitte bes Saales bas Sigbild bes Chares mit furchenformiger Inschrift, an der Linkswand die Inschrift vom Grabmal bes Bacters Eurnfaces. Gine größere Ungahl Gipsabguffe bekannter Inschriften vervollständigen das Bild der Entwicklung. Bon besonderem Intereffe find bas Monumentum Ancyranum, die Schlangenfäule von Plataa und ber schwarze Stein des Romulus mit der älteften romischen Inschrift, die furchenformig geschrieben ift. Der Berbindungsgang

Raum 12 enthält Darftellungen einer attischen Schulsftube nach ber Durisvase, einer römischen Schulstube (Relief von Trier) sowie zahlreiche Sipsabgusse, darunter das berühmte Kenotaphium des M. Caelius, des Hauptmanns vom Teutoburger Walbe.

91 12\*

Raum 13 ift der nordischen Aultur gewidmet. hier stehen Gipsabgusse des Rocksteines mit Runeninschrift und weitere drei Runensteine; an den Wänden hängen zahlreiche Photographien von solchen Steinen, von Runenkaftchen, Runenstäben usw.

Raum 14 bringt ben Anfang der Miniaturensammlung bes Museums. hier sehen wir Proben aus den Italasfragmenten, ein Blatt der Wiener Genesis, den Wiener Dioskurides, außerdem eine Anzahl Originalhandschriften, an den Wänden byzantinische Miniaturen.

Raum 15 ift der Zeit der Bölkerwanderung gewidmet mit Belegstücken für das Schriftwesen dieser Zeit. Bei den Oftgoten ist die farbige Kopie eines Blattes von Ussilas Bibelübersetzung (Codex Argenteus) zu sehen. Langobarden, Franken, Westgoten, Iren und Angelsachsen haben in diesem Raum Platz gefunden. Neben der Entwicklung der Schrift ist der künstlerische Buchschmuck (meist ornamental, selten illustrativ) hier besonders zu studieren.

Raum 16 enthält eine große Anzahl Miniaturen der wichtigsten Handschriften des frühen Mittelalters, wäherend der Durchgang nach dem anschließenden Raum Photographien zur Geschichte der Notenschrift zeigt.

Raum 17 bringt originalgetreue Künftlerkopien der wichtigsten karolingischen und ottonischen Handschriften, die die Buchmalerei dieser Zeiten hervorragend vor Augen führen. Kein wichtigeres Blatt fehlt hier. In der großen Mittelvitrine liegen außerdem Gipsabgusse besonders kostsbarer Bucheinbande der Zeit.

Raum 18 ift bem hoben und spaten Mittelalter gewidmet, wiederum mit zahlreichen prächtigen Miniaturen, bie einen fast luckenlosen Einblick in die Entwicklung der Buchmalerei und ber Schrift gewähren. Un ber Band bie photographische Bergrößerung einer Miniatur bes 12. Jahrhunderts, die die verschiedenen Tätigkeiten bes Schreibers zeigt (wie ein Monch Pergament bearbeitet, die Feder fpigt, schreibt und Pergamentlagen zu einem Buch zusammenbindet ufm.), ferner ein Gipsabguß eines Reliefs vom Grabmale des italienischen Dichters und Uni= versitätslehrers Lino da Pistoja, welches einen mittelalter= lichen Universitätsunterricht barftellt. Glektrisch burch= leuchtete Lumièreaufnahmen zeigen prachtvolle Buchdeckel. In den Schaukaften liegen Pergament= und Papierhand= schriften größeren und kleineren Umfange; unter ihnen fallen die großen prächtigen Folianten besonders ins Auge, darunter ein lateinisches Breviarium in zwei Banden, mit schönen Miniaturen, geschrieben und vollendet zu Nürn= berg 1446 bis 1452; besonders beachtenswert sind auch fleine Gebetbucher mit ichonen Initialen und Miniaturen. Un der Rudenwand wird die Entwicklung der Schrift auf einer großen Tafel gezeigt (links die Benennung ber verschiedenen Schrifttypen bis zum 16. Jahrhundert, rechts Beispiele dieser Schriftarten).

Raum 19. Eine klösterliche Schreibstube, eng und bunkel mit einfachem Schreibpult, einem aus einem Kuhshorn in schlichtester Form hergestellten Tintenfaß, Persament und Gänsekielseber, Messer zum Rabieren und zum Zurechtschneiben ber kratzenben Feber, Lineal, Punktseisen, Faben und Nabel zum Vernähen der schadhaften Stellen im Pergament, Schrank, Trube, Betpult, Chorrock usw. vervollständigen die Einrichtung.

Raum 20 gibt weitere Belegfillete für die Entwicklung ber Handschrift, an der Wand die Bergrößerung einer Miniatur, die ein Scriptorium darstellt. Darunter der Sarkophag des Bischofs Thilo.

Raum 21 bringt die Vorläufer der Druckfunst, insbesondere den Holztafeldruck mit Originalstöcken und Abdrucken; unter den Blockbüchern ist besonders wertvoll Hartliebs "Kunst Ciromantia". Von dem Kalender des Iohannes de Gamundia vom Jahre 1493 ist Holzblock und Abdruck ausgestellt.

Raum 22 zeigt die schönften Inkunabeln des Mufeums; in den Mittelvitrinen liegen die beiden Bande der 42 zeiligen Bibel, das Catholicon, die 48 zeilige Bibel und andre pracht= voll erhaltene Frühdrucke. Die rechte Wand zeigt von weitem fichtbar das Druckzeichen Fust und Schöffers sowie Abbildungen alter Berkftatten. Darunter liegen in brei Glaskaften die ichonften Drucke ber Fust-Schöfferschen und späteren Schöfferschen Offizin, sowie ber übrigen Mainzer Fruhdrucker. Die übrigen Bitrinen bes großen Raumes zeigen Frubbrucke aus Bamberg, Strafburg, Coln, Lubeck, Leipzig, Augsburg und Nurnberg, alles schon erhaltene Eremplare, die fast alle mit Holzschnitten versehen find. Die größten Stude ber fruheften Zeit mit reichem Buchschmuck, prächtigen Initialen und Miniaturen liegen in der zweiten Mittelvitrine. Un den Banden hangen Gin= blattdrucke, Ablagbriefe usw.

Raum 23 bringt Inkunabeln Italiens und Frankreichs in ben mittleren Schaukasten, während die Schaukasten an den Wänden mit Erzeugnissen des 16. Jahrhunderts gefüllt sind. Auch hier sind selten schöne Drucke ausgestellt sowohl was die Inkunabeln als die Drucke der Renaissance betrifft. Daß der "Teuerdank" in erster und zweiter Auflage sowie in späteren Nachdrucken mit ausliegt, sei bessonders erwähnt.

Raum 24 bringt weitere Drucke bes 16. Jahrhunderts und zwar folche der Officina Plantiniana und der Buchs bruckerfamilieder Etiennes; Buchtitel und Kolumnen, sowie die Druckerfignete der beiden Druckerfamilien schmucken bie Bande.

Raum 25 enthält zahlreiche Drucke ber Reformationszeit, Bibelausgaben, kleine Schriften Luthers, darunter seine bekanntesten Streitschriften, Streitschriften seiner Gegner usw.; an den Banden haben Einblattdrucke (Achtsbriefe, Bekanntmachungen usw.) Plat gefunden.



Beilage zur Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

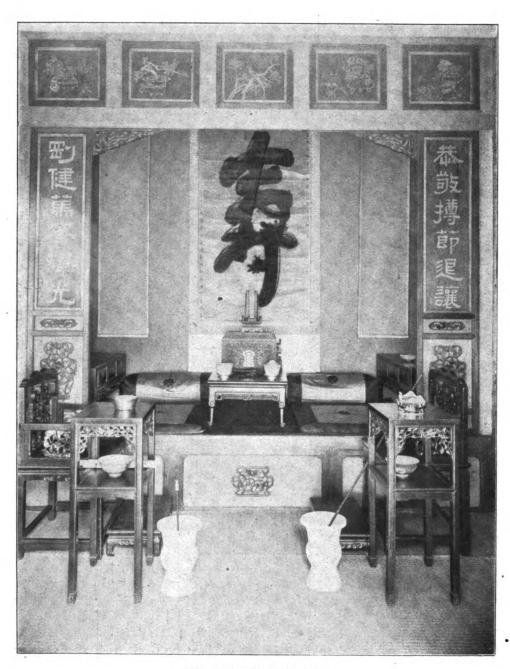

Chinesisches Gelehrtenhaus

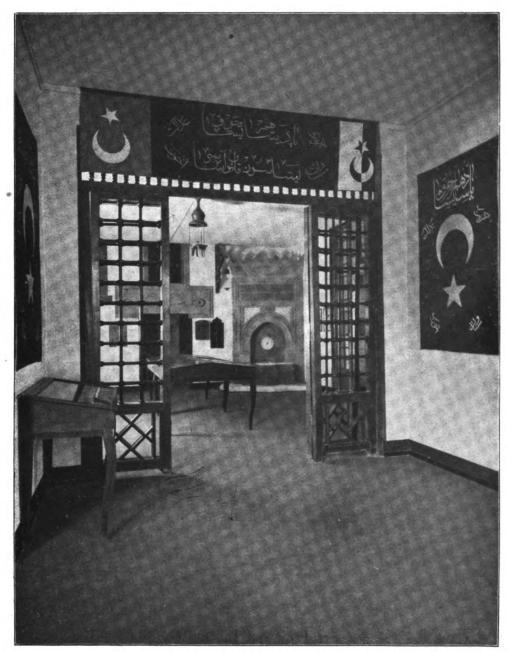

Blick in den Raum des Islam

Phot. König-Leipzig



Stein von Rosette



Statue des Schreibers Der-senez



Babylonischer Urkundenstein

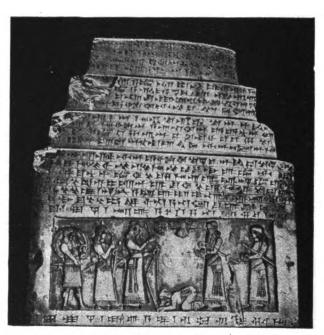

Stück des Schwarzen Obelisken



Blick in die griechisch-römische Abteilung

Phot. König-Leipzig



Grabmal des Schreibers Timokrates

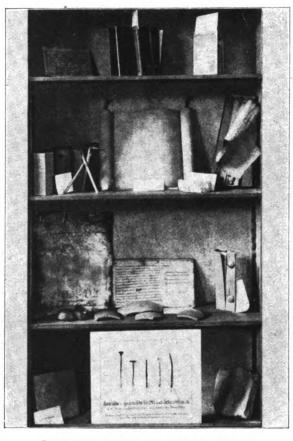

Griechische und römische Beschreibstoffe und Schreibwerkzeuge



Schwedische Runensteine

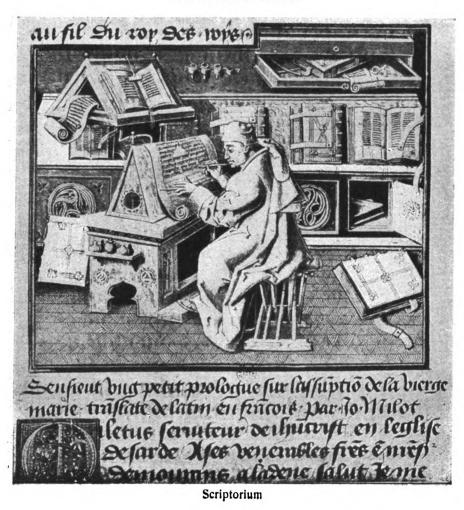



Inkunabelraum

Phot. König-Leipzig



Blick in die Räume des Mittelalters

Phot. König-Leipzig



Klosterbibliothek des Mittelalters (Zutphen)

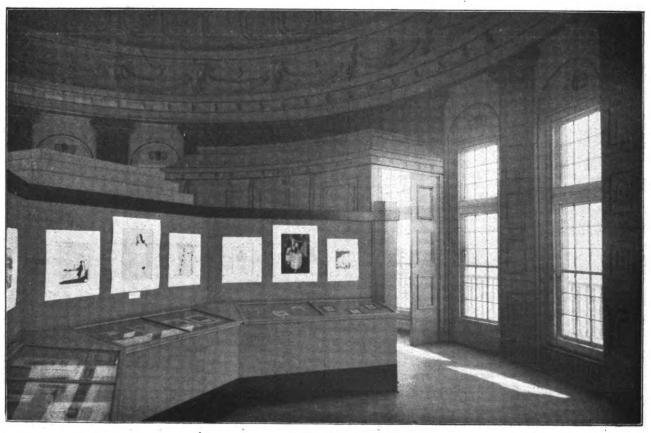

Kuppelraum

Phot. König-Leipzig

Raum 26 zeigt die schönsten Drucke der Blaeu, Umfterbam, und Merian, Frankfurt. Die Bande zeigen Titelblätter der großen Utlanten und Kartenwerke dieser Zeit.

Raum 27 zeigt in einer besonderen Abteilung Drucke ber Elzeviere und ist auch im übrigen dem 17. Jahrhundert gewidmet. Die Wände schmücken Darstellungen von buchz gewerblichen Werkstätten (Buchdruckerei, Papiermacherei, Buchbinderei, Schriftgießerei) mit Erklärungstafeln. Ein sehr hübscher Rupferstich "Eine Papiererin" von Martin Engelbrecht ist besonders beachtenswert.

Raum 28 enthält einerseits kalligraphische Blätter und Anleitungen zur Schreibkunft, anderseits Drucke mit Aupfern aus dem 18. Jahrhundert. Er schließt mit Bilbern und Drucken Johann Gottlob Immanuel Breitkopfs die historischen Abteilungen von Buch und Schrift ab.

Raum 29 gibt einen Ausschnitt aus ber großen Bucheinband-Sammlung bes Museums und ermöglicht einen Überblick über die Geschichte der Buchbinderkunft. Deutschland, Italien, Frankreich und England sind besonders gut vertreten. Jakob-Rrauße-Bände, Lyoneser Einbände, die verschiedene Einbände im Genre Groliers, die zahlreichen wertvollen italienischen Muster, die überladenen, mit Seidenstickerei, Perlen usw. versehenen englischen Bände der früheren Zeit und die prächtigen englischen Einbände unsrer Tage, schließlich die modernen Kunsteinbände der heute lebenden Künstler, darunter auch solche von Angebörigen des Jakob-Krauße-Bundes füllen die Glaskäften.

Raum 30 ift für Wechselausstellungen aus ben reichen Beständen des Museums, die in den Magazinen liegen, vorbehalten. Zurzeit wird in ihm das Notgeld der deutsschen Städte vom primitivsten und einfachsten, in der ersten Zeit des Weltkrieges entstandenen Schein bis zu dem kunftlerisch hochstehenden Stücke unsrer Tage gezeigt.

In Raum 31 find funf Dioramen eingebaut, die das Bibliothekwesen einst und jest veranschaulichen: Bibliothek ausder Lonplattenzeit und ausder Pappruszeit, eine Mlosterbibliothek des Mittelalters (Zutphen), die hof= und Staatsbibliothek in Bien und schließlich die Königliche Bibliothek in Berlin.

Raum 32, der prächtige Auppelsaal, ist der Buchkunft unfrer Tage vorbehalten. In ihm wechseln in Abständen von 6 bis 8 Wochen Ausstellungen der besten Buchkunstler unfrer Tage. Nicht nur diese intimen Ausstellungen fesseln die Besucher, sondern ihrer wartet ein herrlicher Aundblick über die Stadt Leipzig und deren Umgebung.

#### 2. Der Lefesaal, die Blattsammlungen und die Bucherei

Raum 33 bilbet die Garderobe sowohl für das Museum als die übrigen Räume, die der Aufbewahrung der zahlreichen nicht ausgestellten Werte dienen. Während das Museum nur Sonntags und Mittwochs unentgeltlich zugänglich ist

(Montage Eintrittspreis 1 Mart, Dienstage, Donnerstage, Freitage und Sonnabend 25 Pf.), kann ber Lesesaal jederzeit unentgeltlich von jedermann benutt werden. Er umfaßt den

Raum 34 und bietet mit seinen breiten Tischen die schönste Gelegenheit, die magazinierten Bestände des Museums zu studieren, die jederzeit durch einen Beamten auf Bunsch herbeigebracht werden. Im Lesesaal ist eine Handbibliothek aufgestellt, die die wichtigsten Nachschlagewerke enthält, vor allem Konversationslerika und Enzyklopädien, daneben aber die wichtigsten Handbücher für Weltgeschichte, Literaturgeschichte, Kulturgeschichte und Kunstgeschichte sowie Wörterbücher für die verschiedensten Sprachen. Außerdem liegen die führenden Tagesblätter und rund 200 Zeitschriften der einschlägigen Gebiete auf, darunter vor allem Kunstzeitschriften.

Der anschließende Raum 35 birgt die Blattsammlungen mit zahlreichen Blättern des Holzschnittes, des Rupfersstiches, der Radierung, der Lithographie und aller übrigen Reproduktionsverfahren. Außerdem ist hier die Kleinsgraphik und Gebrauchsgraphik untergebracht.

Raum 36 enthält einen Teil ber Ariegssammlung bes Museums (Ariegsnotgelb, Lebensmittelkarten, Plakate, Aufruse, Bekanntmachungen und Ariegsgraphik) und bient gleichzeitig als Amtsraum bes Direktorialassistenten.

In Raum 37 laufen die Faben des Bureaudienstes zussammen. hier ist die Ranzlei und der Versand der Zeitsschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schriftstum untergebracht.

Raum 38 ift der Museumsleitung vorbehalten und Amtszimmer des Museumsdirektors.

Raum 39 beherbergt die Zeitschriftenstelle, in der die laufenden Zeitschriften und Periodika des Museums überssichtlich geordnet sind, so daß sie jederzeit für den Gebrauch im Lesesaal zur Berfügung stehen.

Raum 40, die Eingangsstelle und Ausgabestelle für ben Buchbinder, enthält außerdem die Weißenbach-Sammlung mit ihren zahlreichen Blättern (Miniaturen, Titel und Umschläge, Rolumnen, Initialen, Signete, Holzschnitte, Blätter des Tiefdruckes und Flachdruckes, Inkunabeln, der Photographie usw.) und die Erlibrissammlung.

Raum 41 und 42 beherbergt die reichhaltige Bucherei des Mufeums. Sie ift in zwei Teilen aufgestellt. Auf der linken Seite des oberen Buchersaales fteht die Fachbibliothek.

Die rechte Seite bes oberen Buchersaales ift ber Inkunabelsammlung und ben Drucken des 16. bis 18. Jahrhunderts, soweit sie nicht in der Schausammlung ausliegen, vorbehalten. Außerdem steht hier die Musterbibliothek und Berke der Kriegssammlung. Das darunter befindliche Magazin enthält weitere Gestelle für die Bücherei, außerbem die Sammlung der zahlreichen Lichtbilder, der Schriftvorlagen und der Gebrauchsgraphik, sowie die große Plakatsammlung des Museums.

#### Bücher- und Zeitschriftenschau

Der Diergruß ber Raifer-Bilhelms-Universität Strafburg an ihre Studenten im Felbe 1917. Das Kriegsbuch, bas die Strafburger Universität an Oftern 1917 an ihre Studenten im Felbe verschidt hat, ist bei seinem Erscheinen nicht nach Gebühr gewürdigt worden. Die hauptursache hiervon war wohl, daß diese feine Gabe, deren reicher Gehalt weit über ihren ursprünglichen Zwed hinausgeht, nicht in den Buchhandel gesommen ist. Im Schmuß der Schüßenzgräben, im Drang des Krieges mag ein großer Teil der Auflage verzorben und verschollen sein.

Wohl alle deutschen hochschulen haben ihren Rämpfern solche Beichen ihres treuen und dankbaren Gedenkens hinausgeschidt. Aber teines dieser Erzeugniffe reicht auch nur von ferne an den Strußburger "Oftergruß" heran. Fast überall sind erhebliche Mittel aufgewendet worden, aber der Ausführung fehlte das Originelle, Schöpferische und Reiche, das unser Büchlein auszeichnet.

Johannes Fider, der Leiter der Kriegsftelle ber Universität Strasburg, hat das Bändchen von 92 Seiten redigiert. Es ist eine mit reichem Buchschmud gezierte Jusammenstellung von Dokumenten, welche mit der geistigen Geschichte der alten, 1872 zu neuer Blüte erstandenen hochschule in Zusammenhang stehen. Fider hat hier ein Kabinettstüd seines oft bewährten historischen Feinsinnes gegeben. Für ihn, den Scheidenden, bedeutet das Büchlein zugleich einen Abschiedsgruß an die Universität und Stadt Straßburg und an das ganze Elsaß, dieses Land der überreichen Schönheit, der heiteren Külle, der uralten satten Kultur. Und diese Züge trägt auch die Geschichte der Universität, in ihrer alten wie in ihrer neuen Blüte.

Der Stoff gliedert sich von selbst in die drei Gruppen "Aus dem alten Reiche", "Aus der Zeit der Fremdherrschaft" und "Aus dem neuen Reiche". Denn die politischen Schidsale Straßburgs haben die tiessten Wirtungen auf die Geschichte der Universität gehabt. Die Geschichte der Universität ist eine große Apologie des deutschen Gedankens im Elsaß. Die alte Atademie ist ein Kind der deutschen Reformation, des deutschen Humanismus. Sie nimmt an der hohen Blüte der alten deutschen Reichsstadt im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert teil. Die Franzosen haben sie schmählich verfallen lassen. Das neue deutsche Reich verrichtete eine seiner ersten Kulturtaten mit der Neugründung der Hochschule. So ist von den deutschen Barsbaren im Elsaß germanissert worden.

Das Elfaß ift es, um bas Rrieg geführt wird. Der "Oftergruß" ift eine Mahnung an bas beutsche Gewiffen.

Im Anfang steht die überragende Gestalt Johannes Sturms. Es ist nur eine Stelle aus einem Briefe des Altmeisters, in der er in seinem schönen fräftigen Latein der hingabe an sein Lebenswerk männlichen Ausdruck gibt. Aber sie genügt, um die imposante Figur des großen Schulmannes ganz vor das geistige Auge zu bringen. Alles, was damals in der europäischen Geschichte sich ereignete, fand seinen Widerhall in der stillen Gelehrtenstube. Aberall hatte er seine Verbindungen, und sie haben seiner Schule Außen gebracht. Die Strasburger Alademie genoß einen europäischen Ruf, aus aller herren Ländern sinden sich die Zöglinge ein. Für diese Blüte der Schule und für die trefflichen Männer, die als Lehrer ihren Ruhm rechtfertigten, sprechen die folgenden Zeugnisse, die bis in die zweite hälfte des siedzehnten Jahrhunderts reichen.

Bortrefflich dem 3wed des Büchleins angemeffen find sodann alte Strafburger Fahnensprüche und Kriegslieder, die letteren besonders aus J. M. Moscheroschs mit Unrecht hinter dem Simplicius Simplicissimus an Berühmtheit zurücktehenden "Philander von Sittewald". Da ist die von Erich Schmidt gelegentlich erwähnte übertragung des Lutherschen Trupliedes in das buntschedige Soldatenzbeutsch des siedzehnten Jahrhunderts:

Sott ist der Christen Hulff und Macht, Ein veste Sitadelle,
Er wacht und schülert Tag und Nacht,
Thut Nond und Sentinelle.
Jesus ist das Wort,
Brust: Wehr, Weg und Port,
Der rechte Corpoural,
Hauptmann und Seneral,
Quartier und Corps de garde.

Bie in unseren Tagen entstanden flingt Ch. Th. Ballifers, des Musilmeisters ber Atademie, fraftvolles "Schanzlied":

So bauen wir bich, Baterland, Bu Gottes Lob und Ehren; Gott halte ob dir seine Hand, Woll' deinen Feinden wehren. Frisch her und bran, greifts tapfer an! Es g'reicht auch uns zu Ehren.

Wieder aus bem Philander von Sittemald ift bas nächste, sehr finnvoll ausgemuhlte Stud, Berse bes heibelberger Professor und früheren Böglings ber Atabemie Joh. Freinsheim, jum Preise bes berühmten Strafburger Buchgewerbes:

Straßburg, ob dich dein Geschütze,
Deiner Bürger Kunst und Witze,
Deiner Gütter Frucht und Nutze,
Deine gute Policep,
Dein Thurn erfrewe und beiner Wählen Schutze:
So frewe dich doch mehr umb deine Truderen.
Stüde springen, Menschen sterben,
Gütter sehlen und verderben,
Policeven gehen under,
Thurn und Wähle fallen ein:
hingegen ist dir dieses Wunder
Ein ohnverändert Gut und bleibet ewig bein.

Strafburg, die glorreiche Blüteftatte bes Buchbruds, barf fich auch unferes "Oftergrußes" nicht schämen.

Die berühmten Soldatenlieder "O Straßburg, o Straßburg" und "Bu Straßburg auf der Schang", in ursprünglicher Textgestalt darzgeboten, leiten in die französische Zeit hintliber, deren Glanzpunst Goethes Straßburger Semester sind. "Heidenröslein" erinnert an die dort mit herder betriebenen Wolksliederstudien, "Manfest" und "Willommen und Abschied" an die Sesenheimer Johne. Auch hier die ersten Fassungen, von denen der Anfang des letztgenannten Liedes im Bergleich mit dem uns heute geläufigen Wortlaut erwähnenswert ist:

Es ichlug mein Berg; geschwind ju Pferde, Unb fort, wild wie ein Beld jur Schlacht!

Dann die wenig gelesenen Jugendergießungen Goethes über das Straßburger Münster, von unserer Einsicht in die durchaus französische Entstehung der Gotik längst überholt und in ihrem gewaltigen dumpfen Drang uns heutigen schwer genießbar, aber durch ihre unmittelbare gesunde Anschauung der beiden Grundformen aller Bautunft — Säulen: und Mauerbau — und durch ihr dichprambisches Bekenntnis zu dem urdeutschen Ideal einer charakteristischen Kunst gegenüber dem unpersönlichen Formalismus der romanischen Renaissance höchst bedeutsam.

Aber mehr oder weniger befannte Strafburger und Elfaffer Bebichte von Uhland und Nüdert und ein beutsches Bekenntnis bes großen Eduard Neuß (in seiner Borrede zu ben Gedichten von Daniel hirth) gelangen wir zu verschollenen Dichtungen von Karl Candidus und Gustav Mühl, bedeutsame Zeitpunkte des neunzehnten Jahrhunderts bezeichnend. Ausführliche Erwähnung verdienen Karl hadenschmidts schöne Berse an die wiederbefreite, aber unmutig dem Befreier abgekehrte heimat:

Wenn alles hofft, wenn alles fingt, Was trauerst du allein? Wohlan, wenn nicht dein Mund erklingt, So red' und zeug' der Stein!

Du Münsterturm so hoch und schön, Du Strom, der uns umzieht, Ihr Eichen auf des Basgaus höhn, Auf, werdet Rlang und Lied!

D helben: Borwelt, Dichterchor, Steig aus ber Gräber Ruh! hol frisch bein Saitenspiel hervor, Isolbens Sanger bu!

Es gilt ein Dank aus frommem Trieb Dem Netter gottgefanbt, Ein Gruß in alt' und neuer Lieb Dem großen Baterland!

Ihm, dem edeln Neftor des murgelechten elfaffischen Deutschtums, durften auch wir noch ins helle Auge schauen, ehe ihn wie so viele der verehrten Alten die schlimme Kriegszeit hinwegnahm.

Und nun die beiden Sauptbofumente, die Stiftungeurfunde der neuen Universität vom 28. April 1872 und Unton Springere flaffifche Einweihungsrede! Sie ift ein feltenes Beugnis miffenschaftlicher Begeisterung, die fich ju dem Sittlich-Nationalen befennt, ohne barum etwas von ihrer reinen Unbefangenheit einzubufen. Wie in einem friftauflaren Beden gefammelt, ichauen wir die Summe ber fein: geistigen elfäsischen Rultur bes hochmittelalters und ber Renaiffance bis hinab zu der Zeit, da Goethe Strafburger Student mar. Und anknupfend an bes größten Deutschen Erfahrung, daß bas Elfaß beutsches Land ift, feiert Springer die neue Universität des Elfaffes als bas Symbol feines nie gang unterbrochenen, lebensnotwendigen Busammenhanges mit bem beutschen Beistesleben. Es folgt eine schwungvolle und boch von Wort ju Wort tiefbesonnene Darftellung bes Befens beutscher Biffenschaft. Er, ber hochkultivierte Erforscher übernationaler Runft, findet biefes Wesentliche in bem organischen Mitleben ber beutschen Wiffenschaft in bem reichgeglieberten Gangen ber Nation, in ihrem Burgeln in ben fruchtbaren Grundschichten bes Bolles. Aber bennoch wurde die Erziehung der fünftigen Suhrer und Lehrer ber Nation ber Sochschule nicht gelingen, wenn fie ihnen nicht bie schwere Runft lehrte, bas Forschen von jeder Rudficht auf Werte ju befreien, die nicht in ihm felbst, in seiner Bahrhaftigfeit und Bahrheit, liegen. Diese Bahrhaftigfeit aber ift Deutschheit.

Deutschheit ift nicht minder die Konsequenz des wissenschaftlichen Spstems, der Glaube an eine Einheit der Wissenschaft. Und so sehen wir schon damals Anno 1872 den großen Gelehrten über die peinliche Spezialisierung der Wissenschaften prophetisch hinausweisen, sogar auf ein künftiges Zusammenwachsen der Geistes: und Naturwissenschaft. Eine gewaltige Synthese, eine "Idee", die auch uns heutigen noch zu den Aufgaben der werdenden neudeutschen Kultur gehört, des heiligen Gutes, um das lehten Endes heute der Kampf geht. Welches beutschen Studenten Hand sollte nicht fester den Griff des Schwertes umspannen bei so gewaltiger Predigt!

Die Festgebichte von Geibel und Scheffel und die hubiche Stegreifrede Berthold Auerbachs bei bem ber Feier folgenden Ausflug auf den Odilienberg leiten von so stolzer Warte wieder mehr zu den Mittelmäßigseiten des damaligen Deutschland zurud. Wir sind froh, über diesen Juftand im ganzen hinaus zu sein; die Generation vor unster heutigen akademischen Jugend hat ihn tämpfend übermunben. Heute aber ist auch er bereits Geschichte, und wir stehen seinen einzelnen Erscheinungen unbefangener gegenüber. Und wenn Auerbach die Kriegstunst als Kriegswissenschaft seiert und ihre Jugehörigsteit zu dem Ganzen der Wissenschaft als Gegenwirtung gegen so manches Trennende betont, so spricht er jedem Intellestruellen im seldgrauen Rod aus der Seele. Wir alle haben eine tiefe Achtung besommen vor dem wissenschaftlichen Geist unseres großen heerwesens, und ebenso freudig ersennt auf der andern Seite die heeresteitung selbst die unschähdaftaren Dienste, die unsre Wissenschaft der Berteidigung des Vaterlandes geleistet hat.

hinter ber Bürdigung bes reichen Gehalts jedoch barf bas Lob bes eblen Schmudes, in dem berfelbe bahertommt, nicht jurudbleiben. Die Ausstattung bes Büchleins hat einer ber anerkannten Meister beutschen Buchschmuds übernommen, Profesor Joseph Sattler in Strafburg.

Den Lesern der Zeitschrift für Buchwesen und Schrifttum kann der Name des berühmten Junftrators nicht fremd sein, und es ift nicht dieses Orts, dem Ganzen seiner Aunst gerecht zu werden. Jum 50. Geburtstag des Meisters ift dies von berufenen Federn in auszeichendem Maße geschehen. Erwähnt seien nur die beiden Auffage in heft 7/8 des Archivs für Buchgewerbe 1917, und im 9. heft des gleichen Jahrgangs der "Meinlande".

Joseph Sattlers Runft hat zwei Gesichter. Auf ber einen Seite liebt er ben berben Strich, den teden, eigenwilligen, beziehungsvollen Einfall, auf der andern gibt er sich einem schlichten, nichts weniger als ideenhaften Gegenstande mit erstaunlicher Treue hin und ringt um ihn mit den feinsten graphischen Mitteln.

Diese beiben Pole seiner reichen Rünftlerpersönlichkeit veranschaulichen etwa die bei dem genannten Auffat der "Meinlande" reproduzierten Exlibris auf der einen Seite, und auf der andern die entzüdend feinen Proben aus seinem Ariegesstizzenbuch, die man ebendort findet.

Auch ber Schmud bes Oftergrußes, aus zahlreichen Tuschezeichen nungen bestehend, zeigt biese gegenfählichen Qualitäten bes Sattlersichen Stiles.

Sum größten Teil find es Ropfleiften, die abwechselnd bilblich und beforativ: symbolisch find. In ben beforativen Studen haben mir gang ben berben Sattlerichen Strich. Um ftartften, fast gewalttätig tommt er jum Ausbrud in der Bergierung ju dem obenermahnten soldatischen Erublied, wo ohne Umschweif der richtige Plan einer Baubanichen fünfedigen Bitabelle mit einem bidbaltigen Bollbrud: freuz in ber Mitte über ein langes Rechted mit geradlinigen Gichengerten gelegt ift. Mudfichtelos und hart fteht der Ginfall ba, man vergißt ihn nicht mehr, wenn man ihn einmal gesehen hat. Bugang: licher ift schon die Ropfleiste ju dem "Schanglied". Sier finden wir Spaten und haue, die Bahrzeichen unfers maderen Armierungs: wefens, über einem ftartgebundenen Rober gefreugt. 216 Randschmud verwendet Sattler hier wie anderwärts in unserm Büchlein das ebenso einfache wie dantbare Motiv der Anospengerte, bas gelegentlich auch bei einem seiner Erlibris auftaucht und vor allem auf bem eindruckvollen Umschlag und Titelblatt bes Oftergrußes ju einer ftart fymbolifchen Birtung fommt. Der herbe Schmud ber Beibenfätchen giemt ber öfterlichen Beit und ber gangen Stimmung bes Buches: bas Universitätssiegel mit bem Bilbe bes Auferstanbenen nimmt Fider in feinem Geleitwort jum Ausgangspunft einer furgen, feinfinnigen, echt erbaulichen, ja begeisternden Betrachtung über bie große Saat: und Ofterzeit bes Rrieges.

Eine technisch weit schwerere Aufgabe hatte ber Meister bei ben Ropfleiften mit bilblichen Darftellungen. Mit zwei Ausnahmen zeigen diese Bilbchen die Stätten, die in der Geschichte der alten Alabemie eine Rolle spielen. Außerdem sehen wir (zu dem Lied "Bu

Strafburg auf der Schang") ein Stud der alten frangösischen Ball: mauer mit einem der charafteriftischen Flantierungserfer, die man noch vor wenigen Jahren an dem jest geschleiften Metgertor sehen konnte, und eine Unficht von Sesenheim.

Diese ungemein lodende Aufgabe hat der Künstler mit bewunbernswertem Glüde gelöst. Es galt hier, mit der primitiven Formensprache der Tuschezeichnung — und zwar einer Tuschezeichnung mit
stumpfer Feder — Miniaturen jener jedem Straßburger Studenten
vertrauten und lieben Ansichten zu schaffen, Miniaturen, bei denen
ohnehin das Auge unwillfürlich mehr sehen will als ihm gezeigt
werden fann. Der Gedanse, den Dotumenten zur Geschichte der Universität diese Ansichten beizugeben, gehört zu den dankenswertesten
des ganzen schönen Unternehmens. Sie geben dem Buch das Einzigartige, das es zum rechten Liebhaberbuch macht.

Bu Goethes Ausführungen über gotischen und Renaissancegeschmad endlich gibt Sattler eine prächtige gangseitige Ansicht bes Rohansichloffes mit dem bahinter aufragenden Münfter. hier wird sogar die einfache Nachahmung der Wirflichleit jum gedantenvollen Symbol.

Gebankenvoll und formvoll, eine harmonische und vollendete Schöpfung ift das kleine Buch. Wir hoffen den Lefer überzeugt zu haben, daß es nicht verdient, im Strome der Kriegsliteratur der Vergeffensheit entgegenzutreiben.

Sanz abgesehen von dem beziehungs: und gedankenreichen Inhalt muß der Sattlersche Schmud den Kenner anziehen. Fast alle Sattlersschen Werke sind in kleinen und teuren Liebhaberausgaben erschienen. hier ist nun eines, das zweifellos in Kürze ebenfalls zu den Seltensheiten gehören wird, das aber zurzeit noch zu einem sehr billigen Preis erstanden werden kann. Das Sekretariat der Universität ist bereit, früheren Studenten der Strasburger Hochschule aus dem noch vorhandenen beschränkten Vorrat Exemplare zu 3 Mark abzugeben. Aber auch andern Büchetliebhabern, die nicht Hörer der Universität gewesen sind, kann das Büchlein von Fall zu Fall zugänglich gemacht werden.

Die fone Bucherei. Frantfurt a. M., Tiebemann & Uzielli 1917. (LXIV, 282 Seiten) 8°. Internationale Biblio: graphie der Runftwiffenichaft. Berausgegeben von Dr. Ignag Beth. 14. Band. Jahr 1915/16. Berlin, B. Behrs Berlag, 1918. (VIII, 285 Seiten) 8°. Rartoniert M 18. - "Die ichone Bucherei" ift ein Berzeichnis, bas "in tunlichfter Ludenlosigfeit bie in Bucher gefaßte Runft (in weitestem Sinne) vereinigen und in ihrer Gefamt heit als ideale Bucherei barftellen foll". Die augenblidliche Unjuganglichfeit fremben. Schrifttums veranlaßte Befchrantung auf bas Deutschiprachige; nach bem Rriege foll fich bas anbern, hoffentlich nicht in der üblichen Beise auf Roften des Deutschen. Dem eigent: lichen Berzeichnis vorangestellt find eine Anzahl wenig iconer Bilber, bie bas Buch verunftalten. Es find nur ausländische Rünftler, bie man ber Ehre, vertreten ju fein, gewürdigt hat: Charafu, Daumier, Delacroix, Cejanne, van Gogh, Gauguin, Munch, Matiffe, Ranbinsty, Chagall. Ihnen folgen Textproben von Rungfutfe, Pascal, Goethe, Leng, Solberlin, Stendhal, Tolftoi, Strindberg, Sternheim, Däubler; hier hat man wenigstens einige Deutsche zugelaffen. -Das Berzeichnis bietet, gegliedert nach Geschichte, Raffe und Art, 4106 Literaturnachweise. Die angestrebte Bollftandigfeit wird fich erft mit der Beit erreichen laffen, Die Grundlage ift nicht übel. - Die Schriftmahl erschwert bie Uberfichtlichkeit und bas Burechtfinden: Schöpfer und Werftitel aus Berfalien, alles mager, Die Gruppen ohne Sperrung. Das täuscht freilich Reichhaltigfeit vor, verwirrt und ermüdet aber. Das gleiche ift ber Kall mit ben burchweg einheitlich gestalteten Berlegeranzeigen, Die ben 3med ber Retlame, Die Aufmertfamteit auf Bestimmtes ju lenten, unerfüllt laffen. Der "Inder" ift eine recht erwünschte Bugabe. — Gine Sochfleiftung ift bas Gange noch nicht. - 216 alten Befannten begrußen wir die "Internationale Bibliographie der Runftwiffenschaft", die feit 1910 von Ignag Beth herausgegeben murbe und jest, nachdem B. burch einen Strafenbahnunfall töblich verungludte, von Dr. Fris Golbichmibt in Berlin fortgesett wird. Der Krieg hat auch hier Beschränfung auferlegt, ba Ausländisches nur ichwer und nur in engen Grengen erreichbar mar. Der neue Berausgeber hofft aber nach Rudtehr geordneter Berhaltniffe die Luden fullen ju tonnen. Die Einteilung ift die gewohnte fachliche und man follte an ihr nichts andern. Die Sach: und bas Autorenregister verzeichnen eine taum erwartete Reichhaltigfeit von Nachweisen. Die Darbietung bes Gangen ift ohne Tabel. A. S.

Das illuftrierte Bud. Unter biefem Titel gibt Ebmund Mener (Berlin W 35) foeben seinen 46. Antiquariatetatalog heraus, ber eine ziemlich erschöpfende Aberficht über die im 19. u. 20. Jahrh. erschienenen bedeutsamen Beröffentlichungen auf dem Gebiete bes illustrierten Buches gibt. Mus bem mit funfthiftorischem Berftandnis jusammen: gestellten Bergeichnis wird wieder einmal die fulturelle und bibliophile Aufgabe bes modernen Antiquars erfennbar, wie er nicht nur mahllos alte Bücher auftaufen und anbieten foll, fondern geradezu moralifc verpflichtet ift, felbft Sammler ju fein, um feiner bucherfammelnben Rundschaft Ratgeber zu werden. Mit dem vorliegenden Katalog hat Mener, auch wenn er das bezügliche Material nicht ludenlos zufammenbringen konnte, diese Aufgabe vorbildlich gelöft. Fehlt auch die übliche Beigabe ber Abbilbungen, fo vermittelt boch bie Beschäftigung mit biefem Berzeichnis ben Einbrud einer an fünftlerifchen Leiftungen ber Bahl und bem Werte nach überragenden Epoche auf buchfünft: lerischem Gebiet. Es erhöht bas Berftandnis für bas unter bem Titel "Das illustrierte Buch" jusammengefaßte Thema, daß eine von Lud: wig Sternaux verfaßte Ginleitung ben Auftaft zu bem eigentlichen verzeichnenden Inhalt gibt. Sternaur nennt bas illuftrierte Buch bie Sehnsucht von Jahrhunderten, meint aber, daß nicht jeder Beit die Erfüllung dieser Sehnsucht beschieden mar. Die Schöpfungen der Bergangenheit find hier Baufteine, auf benen wir weitergebaut haben. Mit Recht nennt Sternaux bas illustrierte Buch ein Problem, und er fügt ebenso richtig bingu, daß biefes Problem für ben Rünftler, ber aus feiner Eingabe heraus ichaffen foll, nicht bestehen barf. Sternaur meint weiter, daß die Runft bes Juuftrators bis ju einem gewiffen Grade felbstlos fein muß, ba Illustrieren Unterordnung bedingt. Die Phantafie des Juftrators fei immer gebunden, diefer empfinde nach, begleite nur. Aber in diesen Grenzen habe er viel eigene Freiheit, so daß er doch wieder eigene Runftwerte gestalten tonne. Es fei bingugefügt, daß Grenzen diefer Art für jede Runft beftehen. Ebenfo tonne man auch fagen, bag ber Landichaftsmaler nur nachempfinde. Beffer ift es vielmehr zu behaupten, daß bas Juuftrieren innerhalb ber Runfte auf feinem niederen Rang fleht, und daß für den echten Runftler ber Tert nicht mehr fein foll und wird als von außen fommender Unftog, ber ben inneren Rern ber Gestaltung nicht berührt.

#### Inhaltsverzeichnis

Die epichorische (prähellenische) Schrift im Besten Rleinasiens. S. 73. — Die erste Druderei in Amerika. S. 80. — Der Karikaturenzeichner Konstantin v. Grimm. S. 81. — Mitteilungen bes Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum. S. 83. — Bermehrung ber

Sammlungen bes Deutschen Rulturmuseums. S.85.— Berwaltungsund Beiräte bes Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum. S.86. — Das Deutsche Kulturmuseum zu Leipzig. S. 90. — Bücherund Zeitschriftenschau. S. 94.

### Seitschen Vereins Deutschen Vereins Suchwesen und Schristum

Nr. 9/10

September . Oftober

1918

#### Die Sinai-Inschriften

Neue Beiträge jum Urfprung des Alphabets

Bon Profeffor Dr. R. Stube in Leipzig

as Problem vom Urfprung des Alphabets ift wieder lebhaft in Fluß gekommen und scheint durch neuefte Inschriftenfunde feiner lofung nabergebracht zu fein. Mit der Entdeckung phonizischer Inschriften einerseits - 1694 ist wohl die erste phonizische Inschrift auf Malta bekannt geworden - und mit der Ent= zifferung der Hieroglyphen durch Champollion (1822) anderseits war das Problem geftellt. Seither hat es mit bem Bekanntwerden jedes neuen Schriftspftems immer neue Losungeversuche geweckt, über die B. Gardt= hausen im erften Sefte dieser Zeitschrift eine fritische Uberficht gegeben hat. Die neuen Forschungen Sethes, über Die ber genannte Auffat berichtet, scheinen zu dem Ergebnis zu führen, das schon der geniale Champollion ausgesprochen hat: das Alphabet ber Semiten ift zwar feine unmittelbare Fortbildung der hieroglyphen, ift aber durch ihr Bor= bild verursacht worden. Als "modèle méthodique" bezeichnete Champollion die agnptische Schrift fur die Semiten. Damit wurden die neuesten Erkenntniffe auf bie altesten Unnahmen gurucklenken. In den 1905 ent= bedten elf Inschriften von Sinai, die etwa 150 Zeichen enthalten, icheinen agnptische hieroglyphen gur Schreibung einer semitischen Sprache als Lautzeichen verwendet zu fein. Dann hatten wir in ihnen vielleicht auch bas vermittelnde Bindeglied, eine altere Stufe der Unwendung ägnptischer Zeichen im semitischen Sprachbereich, die uns zeigt, wie man zunachft mit hieroglophen die eigene Sprache zu schreiben suchte, ehe man bagu gelangte, fur den konsonantischen Lautbestand der semitischen Sprache ein eigenes Alphabet zu bilben. Die Bedeutung biefer Inschriftenfunde kann also nicht hoch genug angeschlagen werden; indes fie hangt auch von der Deutung der In-Schriften ab.

Seit Gardthaufens Arbeit erschienen ift, find nun mehrere Außerungen zur Entstehung des Alphabets veröffentlicht. Nur furz berührt G. Bergftrager in ber 29. Auflage von Bilhelm Gefenius' "Sebraifcher Grammatit" (I. Teil, Leipzig 1918, § 5f.) die Frage. Er spricht fich babin aus, daß in erfter Linie wohl das Pringip der Afrophonie, das heißt die Darftellung der Laute durch ein Bild, beffen Bezeichnung mit jenem Laute anfangt, entlehnt wurde. Das betreffende Bort wurde dann Name fur bas Beichen. Auch Bergsträßer halt bas semitische Alphabet nicht für eine Neuschöpfung, jondern nimmt Unlehnung an ein alteres Schriftsnftem, das agnptische ober fretische an. Faft gleichzeitig erschien die "Siftorische Grammatit ber hebraifchen Sprache bes UI" von Sans Bauer und Pontus Leander (1. Band, Salle a. G., Mar Niemener, 1918, 1. Lieferung, Seite 60 ff.), die eingehend die schrift= geschichtliche Frage behandelt.

Bor allem aber ift bedeutfam die Arbeit von Sans Bauer "Bur Entzifferung ber neuentbeckten Sinaischrift und zur Entstehung des femitischen Alphabets" (Salle a.S., Mar Niemener, 1918). Sie stellt sich vor allem die Aufgabe, die Lefungen ber Inschriften zu prufen und fucht mit eindringendem Scharffinn neue Lefungen gu gewinnen. Daraus allein fann man erkennen, wie bie Schreiber der Sinai=Inschriften die hieroglyphen benutt haben und in welchem Mage fie ein Schriftsuftem ausgebildet haben. Die Lefung berartiger Inschriften fann nur durch glückliche Divination und durch Kombination gluden. Man muß wohl von ber Frage ausgeben: Bas konnen diese Inschriften enthalten? Es find ausnahmlos fehr kurze Inschriften, eine ober wenig Zeilen umfaffend. Solcher Inschriften find auf femitischem Boben fehr viele überliefert; ihr Inhalt ift stetig der gleiche: sie geben

Eigennamen, vielfach verbunden mit Widmung an eine Gottheit. Schon der außere Eindruck ber Sinai=In= schriften legt es nabe, Ahnliches auch in ihnen zu vermuten. Bon biefer Unnahme aus und unter ber Boraussetzung, baß es sich um eine semitische Sprache handelt, sucht Bauer das Rätsel nun durch sehr klar burchgeführte Rombinationen zu losen. Er sieht zunächst gang von einer Deutung ber Zeichen nach ihrer außeren Korm und ihrer etwaigen Verwandtschaft mit agnp= tischen ober semitischen Zeichen ab. Bielmehr betont er - wie mir scheint mit entscheidenden Grunden -, daß die phonizische Schrift (also das nordsemitische Alphabet) nicht die geradlinige Fortbildung der Sinaischrift ift. Ein folder Bufammenhang ift zunächft an ben einzelnen Formen nicht als wahrscheinlich zu erweisen; vor allem spricht auch bie Anzahl der Sinai=Zeichen bagegen. Das phonizische Alphabet kennt nur 22 Zeichen, unter benen vier sekundar aus andern Zeichen des Alphabets gebilbet find. Dagegen weisen die Sinai-Inschriften 32 ober 34 Zeichen auf (gegen 28 Zeichen im Arabischen). Dabei ist immerhin möglich, baß einzelne Zeichen als Barianten aufzufaffen waren, ober daß es sich überhaupt nicht um eine reine Buchstaben= schrift handelt, sondern einzelne Zeichen - wie im Ugpp= tischen - ideographischen Wert haben, das heißt als Wort= bilber dienen. Auch bas ift nicht ficher, bag uns ber gange Zeichenbestand vorliegt, ben ein schreibendes Bolk auf dem Sinai etwa kannte. Endlich ist die Sprache der Inschriften durchaus ungewiß; daß es ein semitischer Dialett ift, barf man mit Bahrscheinlichkeit annehmen. Schwerlich aber ift es eine uns sonft überlieferte Sprache. Doch mußten bei der nahen Verwandtschaft in Wort= bestand und Formbau ber semitischen Sprachen erkennbare Worte hervortreten.

Die Methode der Entzifferung kann bei unbekannten Terten nur dieselbe fein, wie sie Champollion bei ben Hieroglophen und Grotefend bei den perfischen Reil= inschriften angewandt hat. Man kann zunächst nur vermuten, welches Wort - etwa ein Name - fich in einer Beichengruppe verbirgt. Danach kann man bie einzelnen Zeichen nach ihrem Lautwert bestimmen. War bie Vermutung richtig, so muffen die ermittelten Lautwerte auch für andre Zeichengruppen anwendbar fein, das heißt fprach= lich erklärbare Werte ergeben. Diefes Verfahren hat Bauer, wie es scheint mit gutem Erfolge, gegenüber den früheren Deutungen angewandt, wobei er nur die Boraussegung macht, daß es fich um eine reine Buchftabenschrift in einer semitischen Sprache handelt. Um seine Lesungen gang klar zu machen, ift nun freilich die Renntnis der semiti= schen Grammatik und - als eines hilfsmittels ber Um= schreibung - die der bebraischen Schrift erforderlich. Da wir beides nicht bei allen Lesern dieser Zeitschrift voraussetzen können, so wollen wir uns auf bas Notigste beschränken. Die früheren Deutungsversuche gingen wesentlich von der Gestalt der Zeichen aus und suchten sie zu deuten je nach ihrer Ühnlichkeit mit ägyptischen oder phönizischen Zeichen. Demgegenüber unternimmt Bauer eine Erklärung der Inschriften "von innen her", das heißt, er sucht mögeliche Worte zu erschließen und leitet aus ihnen die Besteutung der Zeichen ab.

Daß eine Zeichengruppe wie Nr. 347 gur Lejung verlockte, ift klar: bas erfte und lette Zeichen sind ibentisch, nur drei Laute muß das Wort haben. Das Rreuz ift nun im semitischen Alphabet ein t, bas mittlere Zeichen konnte nach dem ägyptischen Alphabet ein n sein. So ift man auf tnt, bas heißt ben Namen ber Gottin Tanit gekommen. Aber wie kommt dieser Name auf eine menschliche Bufte, auf der man die Bezeichnung des Stifters oder eine Beih= formel, aber nicht eine Gottin erwartet, am wenigsten hier die Stadtgöttin von - Karthago! Bor allem ist wichtig die mehrfach wiederkehrende Gruppe von vier Zeichen - + in Mr. 345 (zweimal), 348, 353, 354. Beil [ (als Grundriß des Hauses, hebraisch bet) bas b, das Auge im Semitischen = Ajin I, und + im Semitis schen = t ift, so hat man auf Ba'alat = herrin, Göttin geschloffen. Indes erheben fich bagegen Bebenken. Un= genommen, es fei eine Beihinschrift fur eine Gottin, so müßte der Name der Weibenden voraufgeben — tatsächlich geben in allen Inschriften verschiedene Zeichengruppen vorauf -; aber es mußte vor Ba alat jedesmal die Pra= position 1 ("für") stehen. In der Tat finden wir das mut= maßliche 1 in 345 (untere Zeile) und 346 am Ende. In allen andern Källen fteht bavor bie Geftalt eines Menschen mit erhobenen Armen. Und dieses Zeichen steht auch auf Mr. 345. Un diesen Punkt knupft die Entzifferung von Bauer an:

Wir gehen am besten von Nr. 345 aus, die zwei offen= bar ganz gleichgebaute und im zweiten Teile gleichlautende turze Inschriften auf beiben Seiten einer Sphing bietet. Daß die erften brei Zeichen jeder Zeile einen Namen anbeuten, ift fehr mahrscheinlich. Dann folgt basselbe Wort, zuerft beginnend mit dem Zeichen 년, bann eingeleitet mit ). Die Verschiedenheit dieser Zeichen muß im Form= charakter der Worte begründet sein, der durch die vorauf= gehenden Worte (ober Namen) grammatisch bedingt sein wird. Diese Erwägung führt dazu, daß es sich um so= genannte "Präfire" handelt, die besonders in der Ronjugation eine Rolle spielen. Liegt eine semitische Sprache vor, wie wir oben voraussegen, so liegt es am nachsten an die britte Perfon Singularis bes Imperfetts zu benten, die im Maskulinum bas Prafir j, im Feminin t hat. Inschriften enthalten oft Bunschformeln; sie aber fteben im Imperfekt. Diese beiden Formen erklären sich dann daraus, daß der eine voraufgebende Name männlich, der andre weiblich ift. Nun ift t überall im Semitischen Rennzeichen des Feminin, und im Imperfekt dient j als Präfir des Maskulinum. Welches Zeichen ist nun j, welches t? Die voraufgehenden Namen sagen uns nichts darüber, da wir sie noch nicht lesen können. Aber es liegt nahe zu vermuten, daß auf Inschriften männliche Namen häusiger erscheinen als weibliche; ferner darf man vermuten, daß Leichen für "Mann", mithin auch Zeichen für das männliche Präfir ist. Dem entspricht der Befund: viermal erscheint vorderselben Zeichengruppe, die wirnurals Verbalform auffassen, das männliche Präfir L= j, nur zweimal das weibliche Präfir = t. Ist die bisherige Erwägung richtig, so ergibt für Nr. 345 die Deutung "X (Mann) sei (Verbum), Y (Frau) sei (Verbum)".

Nun handelt es fich darum, die Laute der Zeichengruppe, in ber wir bas Berbum mutmaßen, zu bestimmen. Dazu bient Mr. 347, die nur aus drei Zeichen besteht, von benen bas erfte und britte ibentisch find. Derartige gebaute Worte gibt es nur wenig. Ich kann hier die verschiedenen Rom= binationen nicht verfolgen, die Bauer sustematisch vor= führt; es mag genugen, bas Ergebnis vorzuführen. Für die Inschrift Nr. 350 der Form xyx könnten etwa sechs semitische Worte in Frage kommen, unter ihnen mam. Legt man biese Lesung zugrunde, so ift fur + ber Wert m ermittelt. Dann ergibt sich fur Dr. 341 die Lesung j..tm resp. t..tm. Die Lautgruppe tm erscheint auch in Mr. 352 (linke Reihe unten). Sie ließe fich bort, wenn es fich um eine Wunschformel handelt, nach dem hebräischen tom "Bolltommenheit = Bohlergehen, Beil" beuten. Ift bie Lautgruppe tm richtig bestimmt, so ift auch bie Bermutung bestätigt, daß 2= j ift und daß in Mr. 347 das mittlere Zeichen (Schlange) = q ist, ba wir ja aus ber Unnahme, baß bie brei Zeichen = mam seien, die Lesung tm ge= wonnen haben. In der Zeichengruppe d + haben wir

eine Bunschformel (im Imperfekt britte Singularis Keminin) vermutet, die etwa den Sinn hat, "fie möge Glück haben, Beil erlangen" und bergleichen. Es handelt fich alfo nur noch barum, bie Lefung t.. tm fo zu erganzen, bag zwei paffende Buchstaben eingefett werden, die ein ent= sprechendes Verbum ergeben. Als solche Lesung schlägt Bauer trbtm vor: "sie moge an Heil wachsen". Dann ergibt sich als die entsprechende mannliche Form in der= selben Inschrift jrbtm. Bor diesen Formen muß nun ein männlicher und ein weiblicher Name stehen, den wir noch nicht lesen konnen. Die Richtigkeit ber Deutung kann nun baburch erhartet werden, bag bie bisher gewonnenen Zeichen in andern Inschriften bazu führen, deutbare Worte festzustellen. Bunachst beachten wir, daß in Nr. 346 (rechts unten) die Form trbtm wiederkehrt, ihr also auch hier ein weiblicher Name voraufgeben wird. Darüber (zwei Rol.) fteht nun bt Qb .. Darin ift bt leicht als bat "Tochter" erkennbar; bem Namen bes Baters, ber mit Qb beginnt,

fehlen an dieser Stelle ein oder zwei Buchstaben. Wir sehen denselben Namen aber auf derselben Inschrift in der ersten Zeile: bt Qbx. Was ift für x (die gebrochene Linie) zu setzen? Im ägyptischen Alphabet ist es m; man wird 1 vermuten dürfen und erhält so den Namen Qbl. Sicher ist hier also ein weiblicher Personenname vor einer weiblichen Berbalform nachgewiesen, der durchaus semistischen Sprachcharakter trägt.

Rehren wir nun nach 347 zurud. Das Wort mam fteht nun auf einer Bufte, die wohl den Stifter darftellt. Es wird fein Name fein, der als arabischer Name gewöhnlich maimu geschrieben wird. Doch könnte es — als Partizip gefaßt — auch einfach "der Aufsteller" (d. h. "Stifter") bedeuten.

Mit den bisher ermittelten Zeichen können wir nun an die andern Inschriften herantreten. In Nr. 353 finden wir am Anfang xmr; für x (Strich) können wir h, k, c, z, n einsehen; jedesmal ergeben sich männliche Personennamen. In 350 am Ende steht abr (vielleicht babr), wiederum eine mögliche Lautgruppe.

Die größte Inschrift (349), die am ergiebigsten sein könnte, ist leider stark zerstört. In der ersten Zeile lesen wir xam. Der Stamm am bedeutet "aufrecht stehn". Wahrscheinlich beginnt die Inschrift mit "es stellte auf", dem entspricht das semitische Kausativ, das mit dem Laut Aleph (hebr. &) oder mit h oder s beginnt. Dieses Kausativzeichen muß in einem Rinderkopf stecken. Dann erhielten wir etwa eine Form aam. Kehren wir nach Nr. 345 zursch und nehmen für wenden Wert 1 an, so ergibt sich ein Name l' (&), der als Maskulin an hebräisch le a "Wildeluh", babylonisch la "Wildstier" erinnert, ein sehr gut möglicher Name. Diese Lesung wird nun wieder durch den Ansang von 352 gestüßt, die scheinbar mit aarb "es hat dargebracht" beginnt.

Soweit etwa laffen sich die Inschriften enträtseln; die aus 345 und 347 erschloffenen Lautwerte lassen sich an andern Stellen verwerten und ergeben überall im Semitischen mögliche Werte.

Wenn damit auch die Entzisserung noch nicht durchsgeführt ist und überhaupt wohl erst an reicherem Material durchführbar ist, so scheint doch so viel sicher, daß hier Semiten ihre Sprache mit Lautzeichen schreiben, die dem Agyptischen entlehnt sind. Dabei ergibt sich, daß die Schreiber zwar die Hieroglyphen kannten, aber nicht ihren Lautwert im Agyptischen. Sie haben beliebige ägyptische Hieroglyphen ausgewählt zur Darstellung einzelner Konssonanten. Dieses Verfahren hat eine moderne Parallele in der Silbeninschrift, die der Tscherokese Sequoya um 1824 für seine Muttersprache schuf, indem er lateinische Buchstaden und Jahlen, die er aus einem englischen Vuche entnahm und deren Vedeutung ihm unbekannt war, zur Darstellung von Silbenwerten benutzte. Die Sinas Inschriften benutzen weder das ägyptische Alphabet, noch

99 13\*

scheinen sie das Prinzip der Afrophonie zu kennen. Daraus ergibt sich weiter, daß sie nur eine ältere, wohl auf den engen Kreis eines von ägyptischer Kultur berührten Stammes beschränkte Vorstufe des semitischen Alphabets sind, nicht aber als eigentliches Vindeglied zwischen der ägyptischen und semitischen Schrift angesehen werden können. Nur das Prinzip der Lautschrift ist hier auf semitischen Voden übertragen; die einzelnen Zeichen aber sind nach ihrer Vedeutung von den hieroglyphen ganz verschieden. Daraus ergibt sich auch, daß der Sinaischrift das Prinzip der Akrophonie noch fremd ist. Es liegt am

nächsten zu vermuten, daß Semiten, benen im Berkehr mit Agyptern die Hieroglyphen bekannt wurden, den Berssuch unternahmen, mit beliedigen Hieroglyphen, die ihnen der Zufall brachte, die Laute ihrer Sprache zu schreiben. Das eine aber muffen sie beobachtet haben, daß man mit Hieroglyphen einzelne Laute – nicht nur ganze Worte – schrieb. Die Frage, inwieweit überhaupt die Akrophonie auf das ägyptische und das semitische Alphabet bestimmend gewirkt hat, ist von Bauer in ein neues Licht gerückt worden. Auf dieses Problem werden wir später zurücktommen.

#### Neudrucke der Beiligenlegenden

Bon Professor Dr. Sans Loubier in Berlin

ugen Diederichs und der Insel=Berlag, beide von Anfang an für die neue deutsche Buchkunft die führenden Berlagshandlungen, sind in einen Wettsfreit getreten, um den deutschen Literaturfreunden die schönen alten Heiligenlegenden näherzubringen.

Dieberichs war schon 1910 als erster auf bem Plan erschienen mit einer Auswahl "Alte deutsche Legenden, gefammelt von Richard Beng, verlegt bei Eugen Dieberichs, Jena, im Jahre 1910". In biefem Quartband hat Richard Beng, ein ausgezeichneter Renner biefer Literatur, aus ber großen Sammlung von Beiligen= leben, die 1471 in Augsburg zum ersten Male gedruckt wurde, aber schon seit dem Beginne des 15. Jahrhunderts in vielen Handschriften über gang Deutschland verbreitet mar, die schönsten und bleibenden Legenden ausgewählt, und zwar ausgewählt lediglich unter dem Gesichtspunkte bes Dichterischen. Darum hat er zwar vieles gefürzt und geandert, aber boch bas Wefentliche wörtlich, im Rlang und Rhythmus ber alten Sprache, zur Wirkung gebracht. "Ein Stud vergeffener Dichtung", fo beißt es im Borwort, "möchte dieses Buch wieder erschließen."

Der Insel-Berlag fette fich ein anderes, weitergehendes Programm mit dem 1913 erschienenen zweibändigen Bert: "Der heiligen Leben und Leiben, anders genannt das Paffional", aus alt beutschen Drucken űbertragen burch Severin Rüttgers. Der heraus= geber ftellte fich hier die Aufgabe, aus ben alten beutschen Passionalen, die in der Zeit der Wiegendrucke bis ins erste Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts in Augsburg, Köln, Lubeck, Nurnberg, Strafburg, Basel immer von neuem gedruckt murben, bas aufzunehmen, "was er fur ben lebendigen Ausdruck jenes Geiftes erkannte, ber fie ent= stehen ließ". So hat er also ben Inhalt jener beutschen Krubbrucke bes Passionals, bas alle heiligenlegenden, bie im 15. Jahrhundert bekannt und lebendig waren, um= fagte, zu einer neuen Gesamtausgabe umgeschmolzen. Und wie jene alten Herausgeber hat er den Rahmen beis behalten und die Leben und Wunder der heiligen Jungfrauen, Märthrer und Bekenner in den festgefügten Kreis
der kirchlichen Jahreskeste eingeschlossen. So umfaßt, den
alten Drucken entsprechend, der erste Band der neuen
Ausgabe nach dem Kirchenjahr das "Winterteil", der
zweite Band das "Sommerteil". Auch Küttgers war wie
Benz darauf bedacht, die feine Prägung gotischer Prosa
dem modernen Leser aufzuschließen. Ein ausschihrliches
Nachwort über die Entstehung der Legende, über die handschriftlichen Sammlungen und Drucke sowie mehrere
Register vervollständigen seine neue Ausgabe.

Und 1917 während bes Krieges stellte sich Dieberichs mit seinem neuen großen Legendenbuch nochmals eine andre Aufgabe: Jacobus de Boragine, Legenda aurea, deutsch von Richard Benz. Erster Band, Jena bei Eugen Dieberichs 1917. Der bisher erschienene erste Band ist ein dicker Foliant von 760 Spalten; ber zweite Band ist, wie der Berlag mitteilt, bereits ausgedruckt, kann aber noch nicht ausgegeben werden, weil der Herausgeber wegen Einziehung zum Kriegsdienst das Register nicht fertigstellen konnte.

Die Legenda aurea, die Golbene Legende, ift die erste umfaffende Sammlung aller Beiligenlegenden burch einen gelehrten Dominitaner, ben Erzbischof von Genua Jacobus be Voragine vom Orben ber Predigermonche, der im 13. Jahrhundert lebte. Er wurde um 1230 in Vorago bei Genua geboren, schrieb sein Hauptwerk, die Goldene Legende, in dem Jahrzehnt von 1263 bis 1273 und ftarb 1298. Jacobus de Voragine hat aus der gesamten christ= lichen Literatur und aus ber mundlichen überlieferung feiner eigenen Zeit biefe Beiligenlegenden zusammengetragen, ben gewaltigen Stoff fritisch gesichtet, in ben Rahmen bes Rirchenjahres eingegliedert und den heiligen Legenden die schöne schlichte volkstümliche Form gegeben, in der sie jahrhundertelang weitergelebt haben. Sein Bert wurde das verbreitetste Buch des Mittelalters und ist uns noch jest in ungahligen Sandschriften, beren altefte aus bem

## [ Sankt Julianus



A Julianus war ein edler Jüngeling und eines reichen Berren Sohn, und war im Christenglausen geboren und erzogen. Nuntrug es sich zu, daß er im Waldenen. Hund einen Hird jagte nach seiner Beswehrt, undwarzuder Zeit niemand bei ihm, weder Hund noch Knecht. Dawandte der Hirschied mit menschlicher Schimme 'Julianit menschlicher Schimme 'Julianit menschlicher Schimme 'Julianit warum verfolgest du mich? Wische die wurft deinen Vater und der Arter und der schraft im tiessten Der Jüngeling erschraft im tiessten Derzen und sprach beisch ich will meinen Vater und meine Mutter stieben und ineinstremdes kand fahren, da

ihren Sohn Julianum hatten verloren, und wieviel Jahre das ward gar froh, und behielt die 211= den in seinem Bett liegen, und Schwert und ichlug fie beibe tot. Als er aberwieder aus dem Haufe iber etliche Jahre, da machten fich Bater und Mutter felbst auf, und uchten ihn allenthalben. Sie famen auch zu der Burg, da Julianuswohnte, aber er war nicht da= undnahmfie freundlich auf. Dum dagifr Gemahlder Gohn fei, und ten bei fich, und legte fie des Nachts in ihr eigenes Bett. Am andern Um Diefelbe Zeit fehrte Julianus gurud, und da er in die Schlaffammer trat und seine Frau aufwecken wollte, sah er zwei Mengedachte nicht anders, als daß sei= Er sprach kein Wort, zog sein Morgen ging fie fruh zur Rirche. eine edle Frau zur Gemablin und I Unterbeffen waren die Ettern Ausians sehr betrübt um ihren alle Lande, ihn zu suchen. Und Beim. Da empfing sie seine Frau redeten die Alten davon, daß sie her ware. Da merkte die Frau, und diente dort dem Ronig in Treuz en. Im Streite war er mannhaft ne Frau bei einem Andern lage und weiseim Rat, asso gewann ihn ein Herr gar lieb, und gab ihm denfte ihm ein reiches Schloß Sohn und sandten Boten aus in ritt heimlich in ein fremdes Land:

# von Sankt Mrich



Gefchlecht, fein Dater bieß gubald und war ein Graf von Saus, den empfingen fie gutlich, wann ibr Saus frund alle Weil da er das Rind horet, da fraget er, wes es ware, da ward ihm prach: "Surwahr, nimmt man das Rind nicht von den Bruffen feiner Ammen, fo wird es nicht lang leben." Da Dater, und Der liebe gerr Sanft Ulrich war von bobem und wurdigem Dillingen und Ryburg, und seine Mutter war geboren von den ihnen Gott das heilige Rind Sanft Ulrich, das befahlen fie einer Gaugammen. Und wie fcon fie dem Kind tat, fo nabm es boch immer mehr ab. Das nahm feinen Dater und Mutter groß wunder, und ichamten fich des Rindes und betrubten fich iebr darum. Da tam eine male ein Priefter ale Dilger in ibr ben Armen offen. Und als der Priester zu Cifch faß, da boret er Sanft Ulrich weinen, da war er erft zwolf Wochen alt. Und von Scham wegen feine Untwort geben. Da weissaget er und herren von Saymingen. Und waren gar reich und edel, aber nach ihrem Glauben maren fie viel edeler vor Gott. Alfo gab Mutter das horten, da nahmen sie das Rind von der Ammen.

Der Beiligen Leben und Leiben (Infel-Berlag in Leipzig)

Alte deutsche Legenden (Eugen Diederichs Berlag in Jena)

13. Jahrhundert ftammen, erhalten. Es wurde in alle Sprachen übersett und bis zum Jahre 1500 allein gegen hundertmal gedruckt. Aber ins Deutsche ift es seit den Überarbeitungen des 15. Jahrhunderts nicht wieder über= fest worden, felbst in der lateinischen Ursprache ist es in neuerer Zeit nur einmal, in ber auch schon selten geworbenen Tertrevision von Graeffe vom Jahre 1846 herausgegeben worden. So ftellt fich bie Neuausgabe ber Legenda aurea - übrigens bat erft die spatere Beit bem Bert bes Jacobus diesen ehrenden Titel gegeben — in deutscher Sprache als ein besonders verdienftliches und anerkennenswertes Unternehmen bes Berlegers Dieberichs und bes Übersetes Beng bar. Die Goldene Legende in der unge= kürzten reinen ursprünglichen Kassung des Jacobus de Boragine zu bieten, befreit von den vielen nationalen und lokalen Bufagen, Rurgungen, Underungen der fpateren Jahrhunderte, für die Tertrevision gurudgreifend auf Die ältesten Sandschriften, übertragen in ein prachtvolles ferniges altes Deutsch, bas uns vergeffen läßt, bag wir es mit einer Übersetung zu tun haben, bas uns vielmehr wie ein Werk ber beutschen Spätgotik selbst anmutet, bas war die Aufgabe, die fich Beng geftellt hat, und die er hervorragend gut und glucklich gelöft hat. Die neue Ausgabe fucht einem wiffenschaftlichen und einem kunftlerischen Intereffe gerecht zu werben. Sie erschließt ber Wiffenschaft bie bichterischen Quellen ber gotischen Runft. Alle Runftler bes gotischen Mittelalters, die Maler sowohl wie die Bild= hauer und Holzschnißer, auch die kunstgewerblich schaffenben Meister haben die Stoffe fur ihre Darftellungen aus ber Legenda aurea entnommen, barum muß bie Runftgeschichte bes gotischen Mittelalters ftanbig auf bieses Quellenwerk zurudareifen. Das ift bem Runfthistoriter jest durch diefe Ausgabe auf miffenschaftlicher Grund= lage erst recht möglich gemacht. Des weiteren ift fur bie wiffenschaftliche Benutung des umfangreichen Berkes ein ausführliches Register notig, bas ein schnelles Auffinden der vielen Seiligen, sowie der Borgange in den Legenden ermöglicht und Nachweise gibt über die Orts-, Personen= und Sachnamen, die schwieriger zu deuten sind. Beng bearbeitet ein zweites Register über die Quellen ber alten Heiligenliteratur, die Jacobus de Voragine in seiner Rompilation zitiert hat. Diese fur die Erschließung bes Berkes fehr wesentlichen Register wird der zweite Band enthalten. Dem erften ift eine eingehende, übrigens fehr lesenswerte Abhandlung über das Leben und das Werk des Jacobus de Voragine vorangesett.

Neben diesem wissenschaftlichen Zwed will die neue Ausgabe aber auch der literarisch-ästhetischen Bedeutung des berühmten alten Buches gerecht werden, sie will "die Dichtung, die in dem Werke lebt", zu neuer Wirkung auf die Gegenwart bringen. Und das erreicht Benz besonders, wie schon angedeutet, durch seine mustergültige, sich in

Zeit und Auffaffung bes alten Erzählers liebevoll verstiefenbe Übersetzung. In all biesem liegt bie Bedeutung bieser neuen Ausgabe ber Legenda aurea, beren zweiten Band barum viele mit Sehnsucht erwarten werben.

Für die Leser dieser Zeitschrift wird es von einem besonderen Interesse sein, zu sehen, in welch ein Gewand die beiden Berleger, Diederichs und der InselsBerlag, die im vorstehenden nach ihrem Inhalt beschriebenen drei Legendenbücher gekleidet haben. Alle drei Bücher, das sei vorweggenommen, sind ihrem Inhalt und der Zeit ihrer Entstehung entsprechend in einen altertümlichen Stil einsgekleidet worden, und doch hat jedes sein eigenes Gepräge bekommen, ein gutes Gepräge, dafür bürgt der Geschmack ihrer Berleger.

Diederichs hat für die Druck- und Bildausstattung seines erften Legenbenbuches, ber "Alten beutschen Legen ben ", ein gewiffes Bagnis unternommen. Nam= lich er stellte die spätgotischen Solzschnittbilder, die er aus ben Augeburger Druden von Schonsperger 1482 und von Othmar 1507 nachbildete, 20 Beiligenbilder und einen großen Titelholgichnitt, mit einer Frakturtype gusammen. Gotische Holzschnitte und Frakturtype - bas kommt uns zunächst stilwidrig vor, aber das Wagnis ift bennoch gelungen. Es ift gelungen, weil er eine ber schönften alten Frakturtypen nahm, die wir kennen: die Breitkopf=Fraktur. Die stammt zwar in ihrem Originalschnitt vom alten Breitkopf aus dem 18. Jahrhundert, aber sie hat die Rraft, um gegen die kernigen alten Augsburger Linienholzschnitte ftandzuhalten; fie geht in dem fur ben Sas gewählten großen Tertia-Grade mit ihnen fogar gang ausgezeichnet jufammen. Diefes Bufammengeben ju einer guten Gefamt= wirkung von Schrift und Bild ift aber in gleichem Mage burch bie Sateinteilung erreicht worden. Der zweispaltige Sat und die Anordnung der Rapitelüberschriften sind mit übernommen aus den Augsburger Borlagen, die Rolumnen= breite ift der Breite der Holgschnitte angepaßt. So ftebt alles fehr gut zusammen: bas Format, ein schmales Quarto, bie Rolumnen, ohne Ginzuge gefett, aber mit Rubritzeichen an den Abschnittstellen, die Stegbreite, die Berhaltniffe ber Rander, der Stand der Seitenzahlen, der Titel, der Ausgange, ber Druckvermerk, - bas alles zusammen ergibt in guten Berhaltniffen die schonen Seitenbilder, die uns an bem Buche erfreuen. Den Druck hat Drugulins altbewährte Offizin sorgfältig ausgeführt. In den 600 Eremplaren der Borzugsausgabe find die Holzschnitte nach den alten Dri= ginalen mit der hand koloriert; ein stilgerechter Pergamentband mit fraftvollem Titelaufdruck umschließt fie. (Diese Borzugsausgabe kostet M. 12 .-., die broschierten Eremplare M. 4.50, die in Halbpergament gebundenen M. 6.—).

Der Infel-Berlag hat die beiden Bande feines Paf= fionals in Oftavo gehalten. Spamer hat sie gedruckt in

einer halbfetten Schwabacher-Type. Deren Striche paffen in ibrer Linienstärke auch wieder zu den eingefügten 146 Solz= schnitten, die bem Lubeder Paffionalbrud bes Stefan Arndes von 1492 entnommen sind. Nach dem naiven Beispiel ber alten Drucker hat der herausgeber etliche ber Holzschnitte wiederholt und alfo verschiedenen Beiligen zugeteilt. Diese Lubeder Solzschnitte bes niederdeutschen Meisters schilbern ihre Legenden bewegter und erregter, als es jener ruhigere oberbeutsche Meister der fruheren Augsburger Ausgabe, die Diederichs nachbildete, getan hatte. Die Bilder find hier schmaler als die Kolumnen= breite, aber der Seper hat durch die auf volle Rolumnen= breite gesetten Überschriften ben Breitenunterschied geschickt auszugleichen gewußt. Auch die Druckseiten bieses Buches geben einem gefällig und in Stimmung verfetend burch bie Bande. (Die beiden Bande koften in Salbleinen mit rotem Schnitt gebunden M. 12 .-., in halbpergament M. 14.—).

Dieberiche hat ben Druck ber Legenda aurea wieber Drugulin übertragen. Er hat sich im Format, — es ist in Folio -, in ber Satz und Druckausstattung, im Papier wie im Einband gang und gar an die Inkunabeln gehalten. Berleger, herausgeber und Druder haben gleichermagen an ber Druckausstattung mitgearbeitet, und es ift ihnen burch vereinte Arbeit gelungen, bas schönste neue beutsche Buch getreu im Charakter unfrer alten Wiegendrucke ber= zustellen. Dem großen Format und ber Stärke ber biden Bande entsprechend ift zweispaltiger Sat in einer gotischen Type — es ift die sogenannte Morris: Gotisch im Rorpus: Grad — gewählt worden. Wieder bewundern wir die feine Abwägung in allen Magen, die gute Proportion von Spalten und Seitengröße, von Sageinteilung, Ropftiteln, Seitenzahlen, Litelblatt; mit einem Bort, bas Buch ift so gut gedruckt wie die besten deutschen Inkunabeln. Und hier war es wie nur irgendwo am Plate, die alte Korm in allem nachzubilben: ber Stil bes alten Legenbenergab= lers, ber Stil bes Übersegers und ber Stil ber Druckausstattung find aus einem Guß. Auf Bilber bat Dieberichs verzichtet, aber schone rote und blaue gotische Initialen burchziehen, wiederum ganz ftilgerecht, bas Buch. Sie find nicht eingedruckt, sondern wie in den Biegendrucken mit der Sand eingemalt ober, genauer gefagt, mit Silfe von Schablonen einkopiert. Und zwar hat der Überfeter und herausgeber Beng die Initialen in ftrenger Unlehnung an die gotischen Illuminatoren mit sicherem Rederbuktus selbst gezeichnet, er hat auch, mit gotischer Buch= funft eng vertraut, den Titel gezeichnet und ben Einband mit gotischen Blindpressungsmotiven entworfen, ja bis in alle Einzelheiten ben Druck angeordnet und überwacht. Der erfte Band ift, wegen Mangels an geeignetem Material, in einem vorläufigem Umschlag aus schönem ftarken blauen Papier mit Goldpreffung berausgegeben worden, aber er ift, mit Rudficht auf ben späteren Ginband, auf Bunde handgeheftet. Sobald wieder normale Lederpreise eintreten, foll nach bem Profpekt bes Berlegers eine Gin= bandbede aus braunem Schafleber ober weißem Schweins= leber mit blindgepreßten Stempelornamenten geliefert merden. (Die broschierten Eremplare der einmaligen Auflage von 1500 Eremplaren koften 25 Mark fur jeden Band).

So haben wir drei neue Ausgaben der alten heiligenslegenden bekommen, alle brei von verschiedenen Gesichtspunkten unternommen, jede für sich berechtigt und jede für sich zu einem schönen Buch gestaltet, das den Literaturund Bucherfreunden sehr willtommen sein wird.

\* \*

Erft nachdem dieser Auffat abgeschloffen und gesett war, erfuhr ich, daß auch der Berlag Julius Bard neuerdings eine deutsche Übersetzung der Goldenen Legende veranstaltet habe. Es ist mir aber, auch nach Anfrage bei dem Berlag, nicht möglich gewesen, diese Ausgabe zu Gesicht zu bestommen.

#### Die Einführung des Buchdrucks in der Türkei

Bon Professor Dr. R. Stube in Leipzig

er Drient hat im allgemeinen der Einführung des Druckes lange widerstrebt. Wenn es auch heute in Agypten, Syrien und Indien große Druckereien gibt, die eine große Masse an Werken herausgebracht haben, so hat doch immer noch die Handschrift eine gewisse Bebeutung, zumal kur religiöse Texte; dem Runstsinn der Drientalen, der sich auch in den Formen der Schrift aussspricht, sagt die Pracht farbiger Ornamente und kalligraphisch ausgesührte Schrift weit mehr zu als der gleichsförmige Druck. Die große Menge der orientalischen Drucke gehört dem letzten Jahrhundert an; selten sind Orucke, die über ein Jahrhundert alt sind.

Merkwürdig ift, daß Konstantinopel, stets eine Handelsstadt von internationalem Gepräge, den Druck erst spät
eingeführt hat. Die älteste Druckerei in Konstantinopel
scheint eine jüdische gewesen zu sein; das erste hebräsche
Buch ist 1503 in Konstantinopel gedruckt worden. Zu
Beginn des 17. Jahrhunderts erst (vor 1627) entstand
eine griechische Druckerei, die ein Geistlicher Christus aus
England beschaffte, die aber von den Franzosen wieder
hintertrieben wurde. Auch einige armenische Druckereien
gab es. Sie arbeiteten nur im geheimen, da sie den Argwohn der Türken fürchten mußten. Wiederum verstrich ein
Jahrhundert, ehe die erste islamische Druckerei entstand,

aus der 1728 der erste Druck hervorging. Über ihre Entstehung geben die Einleitungen zu den ältesten türkischen Drucken nur dürftige Nachrichten; ihr Wert ist beschränkt auf die Aufzählung der erschienenen Werke. Dagegen haben wir eine wertvolle Quelle in dem Werk des Breslauer Arztes Johann Christian Kundmann "Rariora naturae et artis, item in re medica" (Breslau und Leipzig 1737), das G. Weil ans Licht gezogen hat (Zentralblatt für Bibliothekswesen Band 24 [1907] Seite 49 bis 61). Ergänzung dazu hat geliefert Biktor Chauvin (daselbst Seite 255 bis 262) nach einer Abhandlung von Henri Omont in der "Revue des bibliotheques" 1895. Kundsmanns Bericht geht auf mündliche Mitteilungen zurück, die ihm der Arzt Johann Friedrich Bachstrom gemacht hat, der 1729 in Konstantinopel gewesen war.

Es waren schon früher Versuche gemacht worden, den Druck in der Türkei einzuführen. Eine mit arabischen Lettern ausgestattete Druckerei hatten die Venetianer einem Sultan geschenkt. Da dieser sie für schädlich hielt, ließ er sie im Meer versenken. Später ließ ein Engländer, der die teueren Handschriften des Koran gesehen hatte, den Koran in England drucken und sandte die Drucke nach Konstantinopel. Dort erhob sich gegen diese Neuerung eine heftige Erregung, so daß der Sultan die Drucke zwar bezahlen, aber gleichfalls im Meere versenken ließ. Als ein zum Islam übergetretener Europäer den Versuch machte, den Buchdruck in der Türkei einzuführen, wurde er zum Tode durch Feuer verurteilt.

Verschiedene Grunde haben die Abneigung der Türken gegen ben Buchdruck veranlaßt. Un fich gab es nicht etwa ein ausbrückliches Gefet, bas ihn verbot; auch fehlte nicht bie Ginficht, daß ber Druck eine größere Erleichterung fur das Schrifttum bedeute. Und doch fand man Grunde. Bunachst von ber Religion aus: Der Islam ift eine so= genannte "Buchreligion", bas beißt sie hat zur Urkunde ihrer Offenbarung eine heilige "Schrift". Nur von schrift= licher Mitteilung Allahs an ben Propheten spricht ber Roran gelegentlich. Naturlich konnte Mohammed (ge= storben 632) ben Druck nicht kennen; aber man zog bar= aus, baß er nur von Schrift fprach, ben Schlug, bag beilige Bucher nur geschrieben werben durften, daß fie im Drud aufhoren murben, beilige "Schrift" zu fein. Diefen Grund teilt ber bekannte Reisende Busbeg mit (Legationis turcicae epistola IV 1620 Seite 243). Interessant sind die Debatten, die de Stochove in seiner "Voyage du Levant" (Bruffel 1650, Seite 439 bis 441) ermabnt. Die Zurten, die er auf ten Nugen des Druckes hinwies, legten ihm bar, daß bie maffenhafte Berbreitung von Schriften keineswegs nur forbernd fei, daß auch viele schlechte Schriften verbreitet murben. Es genuge, wenn bie Berufenen, bie Gelehrten, die Bucher befägen, die in ihr Sach schlugen. Das viele Lefen bringe mancherlei Schaben. Sogar ein Hinweis auf den König Salomo, der da sagte: "Des Büchermachens ift kein Ende, und vieles Studieren versbirdt den Leib" (Pred. Salom. 12, 12) sehlt nicht. Einen ganz realen Grund, der wirklich eine Rolle gespielt hat, teilt Marsigli mit (Stato militare dell Imperio ottomanno 1732 — Bibliothèque françoise XVII p. 313 bis 314). Es war das wirtschaftliche Interesse der zahlereichen Schreiber vom Beruf, die nicht nur die kleinen Schreibarbeiten des täglichen Lebens für das einfache Bolk leisteten, sondern vor allem ihren Erwerd im Abschreiben von Büchern fanden. Solcher Schreiber gab es in Konstantinopel damals 40000. Daß sie einen eindrucksvollen Protest erhoben, ist denkbar.

So gab es in Unschauung, religiofem Bewußtsein und wirtschaftlichem Interesse manche Grunde gegen die Ginführung bes Druckes. Gie ift auch nur unter größten Schwierigkeiten erfolgt, die nur durch die Ginficht und Entschiedenheit bes Sultans Ahmed III. überwunden wurden. Er hatte, wenn auch nur ein oberflächliches Intereffe fur Runft unb Biffenschaft, die dem Prunk seines hofes bienen sollten. Das wirkliche Berdienst für bie Einführung des Buchdrucks gebührt feinem ausgezeich= neten Großwesir Ibrahim Pasch a, der nicht nur gunftige Friedensschluffe fur die Turkei erzielte, sondern auch die Rulturarbeit in der Turtei forderte. Die erfte öffentliche Bibliothek ber Turkei (1719) ift fein Berk. Er hatte auch für die europäische Wissenschaft wirkliches Interesse; bas "Journal des Savants" las er eifrig. Unterftust murde er von dem frangofischen Gesandten Billeneuve, der Frantreichs Einfluß in ber Turkei wefentlich geforbert hat. Dieser frangosische Einfluß spricht sich barin aus, baß besonders Mathematit und Naturwiffenschaften geschätt wurden. Auch die Geographie fand bas Intereffe weiterer Rreise; Rarten und Globen brangen als Mittel der Unterhaltung in den Sarem. Den Plan, nach frangofischem Borbild eine medizinisch=physikalische Gefellschaft zu grunden, wurde von Bachftrom ausgearbeitet. Den Biderstand, ber sich gegen diese Neuerungen in weiten Rreisen regte, wußte Ibrahim Pascha zu überwinden. Als der Scheich ul Islam geltend machte, bag nach bem Roran "bie Schrift" bie Grundlage bes Glaubens fei, daß also ber Druck unerlaubt fei, brobte ber Großwesir, ihn abzufegen. Schwierigkeiten aber machte die große Bunft ber Schreiber, die sich durch den Druck in ihrem Erwerb bebroht fah. Mit ihnen vereinten fich die Ulemas, bas heißt die berufsmäßigen Gelehrten, die um ihre herrschaft über bie ungebildeten Massen beforgt waren. In ihnen lebte auch bas Gefühl für die kunftlerische Schonbeit ber handschriften, die ber einformige und farblofe Druck natürlich nicht ersegen konnte.

Der Gedanke, in Ronftantinopel eine turkifche Druckerei zu errichten, ift angeregt worden von Saib Efendi im

Sahre 1727. Er hatte 1720 feinen Bater Mohammed-Efendi auf einer diplomatischen Mission nach Frankreich begleitet und hier die europäische Wiffenschaft kennen gelernt. Mit Scharfem Blick erkannte er, daß die Fortschritte Europas jum großen Teil auf ber Wirkung bes Buches beruhten. Als er nach Konstantinopel zurückgekehrt war, teilte er seine Gebanken einem ungarischen Renegaten Ibrahim mit, ber im perfonlichen Dienfte des Sultans ftand. Diefer ergriff den Gedanken mit Eifer; er war ein geistig bedeutender, vielseitig gebilbeter Mann: Geograph, Physiter, Drucker, Schriftsteller und Überseter. Zunächst arbeiteten Ibrahim und Said gemeinsam eine Denkschrift über die Errichtung einer Druckerei aus, beren Inhalt in bem fpateren Erlaß des Sultans mitgeteilt ift. Sie ist so angelegt, daß die Einwande gegen ben Druck berücksichtigt und burch die Darlegung felbst widerlegt werden. Die Berfaffer sprechen zunächst von ber Bebeutung ber Schrift fur ben Glauben wie fur die Wiffenschaft und weisen bann auf die Bernich= tung zahllofer wertvoller handschriften bin, die es im islamischen Drient gab, die aber namentlich durch Rriege unter Oschingbischan und Timur zugrunde gegangen waren. Der geringe Rest alter handschriften aber sei aus Mangel an geeigneten Abschreibern ebenfalls von ber Sefahr des Untergangs bedroht. Dazu kommen die hoben Preise, die die Berbreitung von handschriften einschränken. Das einzige Mittel gegen weitere Berlufte sei aber ber Buchdruck.

Der Großwesir wie der Sultan waren dem vorgetragenen Plane durchaus geneigt. Es galt zunächst den Widerspruch der Orthodorie zu beseitigen; das geschah durch ein Fetwa, das folgende Entscheidung gibt: "Benn eine Person, deren Fertigkeit in der Oruckkunst besteht, und die die Buchstaden und Worte eines korrigierten Buches in eine Form richtig gießen und auf Papier vermittels Oruck in kurzer Zeit ohne Schwierigkeit viele Eremplare herstellen, eine Menge Bücher für billigen Preis zum Verkauf bringen und auf diese Beise einen großen Nutzen stiften kann, so ist, falls für diese Person einige Gelehrten zwecks Korrektur der Bücher, deren Vervielfältigung hergestellt werden soll, ausgewählt sind, das ein höchst lobense wertes Werk."

Nachdem noch ein Gutachten der höchsten Richter eingeholt war, erschien am 5. Juli 1727 der kaiserliche Erlaß
(Hatt-i-scherif), durch den die kaiserliche Druckerei in Konstantinopel errichtet wurde. Nur in zwei Punkten kam
man der Orthodorie entgegen: Berke religiösen Inhalts
(Koran, Koranerklärung, Prophetenaussprüche und heiliges
Recht) waren vom Druck ganz ausgeschlossen. Sodann
sollte jedes Berk der Zensur unterworfen sein, die vier vom
Sultan ernannte Gelehrte und Richter übten.

Somit konnten nun Said-Efendi und Ibrahim an die Errichtung ber Druderei geben, die in einem Privathause

Plat fand. Die Beschaffung der Typen und die Einstellung von Setzern waren das erste Erfordernis. Zunächst wurde eine schlechte Presse aus einer armenischen Druckerei gekauft, während man aus jüdischen Druckereien einige Schriftgießer holte. Die arabisch-türkischen Typen, die Said gießen ließ, genügten nicht. Deshalb wurden sechs Türken über Wien nach Leiden gesandt, die dort 40 bis 50 Zentner türkische Typen erwarden. In Wien ward der türkische Konsul einige Buchdrucker und Setzer, die nach Konstantinopel gingen. Dort fanden siebereits acht Weister, zumeist Griechen, in der Druckerei tätig.

In den Jahren 1728 bis 1742 stand der tüchtige Ibrahim an der Spige des gangen Unternehmens und erzielte große Erfolge. In dieser Zeit erschienen 17 Berke in 23 Banben, im gangen 12500 Eremplare. Die Preise, die von der Regierung bestimmt wurden, schwankten zwischen 10 bis 30 Piastern (25 bis 75 Mark). Der erfte Druck war die turfische übersetung des arabischen Lexikons des Dichauhari in zwei Foliobanden, in deffen Einleitung die Urkunden abgedruckt find, aus denen wir die Entstehung der erften türkischen Drucke kennen. Ein handschriftliches Eremplar toftete 350 Piafter, ber Preis bes Druckes war nur 25 Piafter. Auffallend rasch gelangte die Runde von dieser Neuerung nach Europa, wo fie großes Aufsehen erregte. In ber "Leipziger Gelehrten Zeitung" (1728, Nr. 40, Seite 377) wird zuerst von ihr berichtet. Der damalige Professor ber arabischen Sprache in Leipzig, Joh. Chrift. Clodius, trat sogar mit der Druckerei brieflich in Berbindung und erhielt einige ihrer Drucke. Die ersten Eremplare turkischer Drude, bie nach Europa gelangten, befinden fich in Paris, wohin sie Villeneuve gesandt hat.

Unmerkung der Schriftleitung: Über die Gin= führung des Buchdruckes in der Turkei berichtet außer ber oben angegebenen Literatur auch die Zeitschrift für Bücherfreunde 1897/98, Seite 111 und Seite 168 f. Das bort erwähnte Schriftchen von Georg Daniel Seyler "De fatis artis typographicae in Turcia, Elbingae 1740" durfte hier besonders nennenswert sein. Herr Universitäts= professor Garbthausen machte uns sobann aufmerksam auf "Missions Archéologiques franç. en Orient aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles: Imprimerie turque à C. P. p. 386. 393-402. 468 n. 472. 695-696. - Voir: Zaïd-Aga." Schließlich burfte es nicht unintereffant sein, auf ben Abschnitt "Buchhandel und Buchkunft in Stambul" in Friedrich Schraders "Konstantinopels Bergangenheit und Gegenwart" (Berlag von J. C. B. Mohr, Tubingen) ju verweisen. Wir werden im nachften Jahrgange ausführlich auf die Geschichte ber Buchdruckerkunft und bes Schriftmesens in ber Türkei, insbesondere ber Ralligraphen, zu sprechen kommen.

105

#### Notgeld

Bon Professor Dr. Guftav E. Pagauret in Stuttgart

ber bem Großen das Kleine nicht aus dem Auge zu verlieren und umgekehrt, darin liegt auf allen Gebieten das Geheimnis des Erfolgs. Wir haben, weiß Gott, jest dringendere Sorgen, als uns um verschiedene Kleinigkeiten zu kummern, da uns das Getöse des furchtbaren Weltringens bisher ganz unbekannte Maßestäbegelehrt hat. Und doch wäre es verkehrt, selbst "Kleinigkeiten" zu vernachlässigen, wenn auch dazu Zeit und Kräfte gewonnen werden können. Gerade das Notgeld, das uns ja auch der große Krieg gebracht hat, könnte doch als Kind seiner Zeit auch etwas von dem Ernst der Zeit, wie von deutscher Art und Kraft zum Ausdruck bringen.

Es liegt in ber Natur ber Sache begrundet, daß wir es nur mit einer Improvisation zu tun haben. Stadt= vertretungen, Bezirkeverbande, Sparkaffen, Gutevermaltungen und andre Körperschaften leiben bekanntlich, je langer ber Krieg bauert, um fo mehr unter bem Mangel an Bahlungsmitteln, namentlich an bem fur die ichlichten Beburfnisse auch bei weitestgehender Berbreitung der bargelblosen Bahlung notwendigen Rleingeld, ber gewöhnlichen Scheidemunge. 3mar wurden die von ftaatlicher Seite jum größten Leile zurudgezogenen Nickelmungen burch Rriegs= metall=Hartgeld erfett; aber die Menge reicht bei weitem nicht aus. Außerdem empfiehlt es fich fur beschrantten Bebarf, namentlich in Kriegsgefangenenlagern, die allgemeingultigen Munzen und Scheine, auch wenn fie in überfluß vorhanden maren, auszuschließen, damit die Rriegsgefangenen mit ihren erarbeiteten ober ihnen von außen zugefandten Mitteln außerhalb ihres Lagers keinen Migbrauch treiben ober gar bequemere Kluchtversuche unternehmen konnten.

Der Stoff für das Kriegsgeld kann natürlich sehr ver= schieden fein. Auch in alter Zeit wurden in befonderen Källen felbst feltsame Materiale, wie Lederabfälle, Glas ober holz herangezogen. Sofern man Metallgeld schlagen läßt, wird man natürlich diejenigen Rohftoffe, die man für bie Rriegewirtschaft benotigt und die in der erften Zeit unsere großen Rrieges trogbem auch herhalten mußten, tunlichft ausschließen. Einzelne wenige Pragungen, namentlich aus bem Rheinland wie auch aus Ofterreich find fogar kunftlerisch als sehr gelungen zu bezeichnen. Deift begnugte man fich aber mit recht phantafielofen fpielmartenähnlichen Notmungen, die außer der Wertzahl nur den Namen der betreffenden Stadtgemeinde oder Rorperschaft aufweisen. Um die überaus ftorenden Berwechslungen mit ber Reichsscheidemunge hintanzuhalten, hat man das Not= geld häufig durchbrochen ober vieledig geftaltet, am Rande gezahnt oder gelappt oder bergleichen.

Ungleich häufiger bagegen als bas hartnotgelb ift aber bas gebruckte Papiernotgelb, bas uns hier als graphis

sches Erzeugnis am meiften interessiert. Das erfte Papier= notgeld waren beliebig zerschnittene Papiere mit handschriftlicher ober hektographierter Wertbezeichnung und aufgebruckter Stampiglie, meift formlofe Miniatururkunden ohne irgendwelche kunftlerische Bedeutung; mitunter fogar nur auf zerschnittene Spielkarten = Rarton= stude geschrieben und gestempelt, also geradezu in die Augen springende Notstücke, die so rasch als möglich burch entsprechenderes Notpapiergelb erfest werben mußten. Afthetische Rücksichten hätten vielleicht die Dauer des pri= mitivften Notgelbes nicht eingeschränkt, aber man mußte sich vor Nachahmungen möglichst schützen, somit Drucke wählen, beren Bervielfältigung immerhin einige Schwierigkeiten bereitet. Da es fich jedoch meift nur um Scheine über geringfügige Beträge von 10 bis 50 Pf. handelte, konnte man naturlich nicht bas ganze Raffinement von Wafferzeichenpapier oder Guillochier-Untergrund in zahlreichen, miteinander schwer zu photographierenden Farbenabstufungen mablen. Dagegen war vielmehr ber moglichst balbige Druck mit etwa 2-4 Platten wichtig, meist sogar nur auf gewöhnlichem, farblosem ober farbigem Papier, da auch die Papierbeschaffungsfrage, je weiter ber Rrieg geht, um fo großere Schwierigkeiten bietet.

Dennoch lag naturlich für die herstellung des Papier= notgelbes die Unlehnung an bas Friedenspapiergelb und damit an die Wertpapierdrucke überhaupt nabe, nur daß neben der schlichteren Ausführung auch eine geringere Größe in Betracht kommt. Daburch nun ruckt bas Not= papiergeld in die Nahe andrer Erzeugniffe ber Gebrauch 8 = graphit, wie einzelner Padungen ober Etitetten, poftali= icher Drude, ber "Erlibris", in mancher Beziehung auch ber Bildpoftkarte. Das die Berftellung anlangt, fo wechseln die verschiedenen Drucktechniken miteinander ab, boch herrscht ber hochdruck vor; teilweise herangezogene Reliefpragung ift mit Recht nur vereinzelt geblieben, ebenso die Durchlochung. Wenn man bebenkt, bag bas Notkleingeld beständig in viel unreinere Bande kommt und viel häufiger ben Besiger wechselt, somit eine un= gleich größere Inanspruchnahme auszuhalten bat, als großere Staats: ober Banknoten, wird man dies begreif= lich finden und auf möglichst klaren Druck Wert legen.

Im allgemeinen kann man nicht sagen, daß wir auf unser Notgeld allzustolz sein konnen. Nicht als ob etwa die Kräfte für Entwürfe gefehlt hätten: an diesen ist vielmehr selbst jetzt, obwohl die meisten jungen Graphiker im Felde stehen, durchaus kein Mangel, und sie wären auch gewiß gern bereit gewesen, eine solche, dankbare Aufgabe im Bedarfsfalle auch im Handumdrehen glücklich zu erledigen. Aber die betreffenden Verwaltungsorgane, denen die Sorge



33. Niederlahnstein

Mappen-Umfchriften: Barte Gehnsucht, fuges Soffen Go leben, fo leben wir 1917

um die rasche Beschaffung des Papiergeldes oblag, haben meist nicht die richtige Borstellung, wie man solche Dinge anpackt, und wenden sich vielsach an die nächstbeste Drukkerei, indem sie nur die Eile, mit der die ganze Ungelegens heit geordnet werden müsse, unterstreichen. Wir werden uns daher nicht wundern, wenn weitaus die meisten Notspapiergeldstücke die Eierschalen der flüchtigen Improvissation weitertragen, somit den derzeitigen Hochstand der Gebrauchsgraphik gewöhnlich gar nicht erkennen lassen; ganz banale Drucke ohne künstlerisches oder technisches Interesse sind daher leider die Regel.

Aber zum Glud gibt es auch Ausnahmen und zwar genug zahlreiche Ausnahmen, die es vollauf rechtfertigen, daß wir uns mit ihnen näher beschäftigen.

Ein Blättchen wie das von Paul hauftein für die Stadt Eßlingen entworfene bleibt mit seiner liebens= würdigen Filigran=Ornamentif wie mit der Wiedergabe der Stadtansicht ein vorzügliches Musterbeispiel eines für diesen Zweck fast zu vornehmen graphischen Gebildes. Das eben erst herausgegebene, in fräftigen, roten und gelben Tönen gehaltene Kriegsgeld von Schorndorf hat der gleiche Stuttgarter Künstler zu ebenso reizvollen Blättschen zu gestalten gewußt. Auch die Notscheine der schwäbisschen Städte Gmünd (von Anton Fischinger; an Stelle kurzlebiger unkünstlerischer Vorgänger) und Biberach (von



35. Bergifch: Gladbach (Städtische Berühmtheiten!)

Emil Pfeffer jun.), wie des Bades Rreugnach (von E. hart) mit ihren Panoramenmotiven find als fehr ge= lungen zu bezeichnen, wogegen die buntgehaltenen Perspektiven auf den Scheinen von Lindau a. B. (von G. Said) doch mehr in das Gebiet der Unfichtspostfarte gehoren. - Einige Stadte wie Riel oder Salle haben Stadtbilder vorwiegend ftilifiert und auch damit gute Wirkungen erzielt. - Dag aber die Stadt Gulg ihre primitiven Panoramen von der unglaublichften Ornamentit, 3. B. biden Rotofowurften umgeben läßt, ift einfach unverständlich; welcher hinterwäldler mag diese Entwurfe auf dem Gewiffen haben? In diesem Falle ift die Anonymität für uns kein Berluft, mabrend man fonft vielfach beklagen muß, daß wohl ab und zu die Druckerei - 3. B. die Uhlandiche Buchdruckerei G. m. b. S. in Stutt= gart ober M. Dumont=Schauberg in Roln ober Gebr. Partus in Munchen ober Rrey & Commerfeld in Nieder= feblit ober Selmar Baper in Berlin - genannt ift, aber nur in den feltenften Fallen der entwerfende Runftler.

Die Berbindung mit figuralen Darstellungen ift nicht selten, aber nur in den wenigsten Fällen voll befriedigend. Die Behn= und Fünfzigpfennigscheine der Stadt Lindberg von S. Schieftl sind ebenso, wie die von dem gleichen Rünftler für Passau gezeichneten Scheine ganz vortreff= liche, wenn auch ein wenig antikiserende Runftblättchen, das eine etwa in Frundsberg-Stimmung, das andre mehr auf die Kreuzsahrerzeiten zurückgreifend, nebenbei auch



34. Bielefeld



36. Culy (unmögliche Rotofowürfte!)

107

14\*

von kernigen Sprüchen begleitet, die auf dem Notgeld auch sonst keine Seltenheit sind. Geradezu Gegenpole und doch auch in ihrer Art nicht schlecht sind die Genrebilder auf den beiden Scheinen von Saulgau (von B.Planck) mit der Gegenüberstellung von Frontzund heimszenen, signiert von B. B. und B. B.; die Negägungen=Biedergade erinnert an Zeitschriften=Illustrationen nach Ratskellergemälden. Zwischen diesen Polen steht die Stadt Immen stadt im Allgäu, die Genremotive mit heraldik nicht ungeschickt zu verbinden weiß, während das Notgeld von Augsburg in farbigen Illustrationen alte Germanen mit der charakteristischen Stadtansicht abwechseln läßt. — Auch die Stadt Passau möchte mit ihren gefälligen Blättchen nicht unerwähnt bleiben.

Daß die heraldit, die fich ja der Ornamentit in allen Stilarten fo vorzuglich anzuschmiegen verfteht, bei bem ftatischen Notpapiergeld eine große Rolle spielen muß, liegt auf der hand. Ein in Linie und Farbe fraftiges, gelungenes Blättchen hat der Rommunalverband von Marktheidenfeld herausgegeben. Giner ber beften kleinen Scheine wurde von F. S. Chmde fur Preußisch= Stargard 1 gezeichnet; an vornehmer Wirkung überbietet bieses nur mit einer Platte hergestellte Studchen bie meisten andern. Aber auch die Notpapiere ber Städte Rottweil (mit bem altertumelnden Stadtabler von Mar Bubler), Göppingen in modernerer Auffaffung, bie ber Begirkeverbande von Dreeden ober Freiberg, bei benen Schrift und Wappen einander geschickt ergangen, ferner die Stabte Duffelborf, Stuttgart (von Fr. Cong) ober Glogau mogen nicht unerwähnt bleiben. -Bir geben die charakteristischsten ber genannten Blättchen meift nach ben Driginalen ber reichhaltigen Rriegssamm= lung der Stuttgarter Rgl. hofbibliothet im Bilbe wieber.

Bergisch=Glabbach hat immerhin ein besonderes Motiv gewählt, nämlich eine Zusammenstellung von 25 Köpfen, die wohl in der Ausgabegegend bekannter sein dürften als auswärts. Wir vermuten, daß es sich um die mächtigen Stadtregenten handeln dürfte. Wenn sich diese einen tüchtigeren Künstler für den Entwurf gesichert hätten, hätten sie sich dadurch wohl besser verewigt. — Manchmal kommt auch ein gewollt humoristisch er Zug hinein, der aber dem Zeitcharakter entsprechend mehr Galgenhumor ist; so verewigt der Magistrat von Bieles selb die leidliche Kellerrübenhäufung des dritten Kriegsziahres — neben Redusbildchen — durch eine zweisache Personisikation dieses uns damals leider so notwendigen

Gewächses. Weitaus am volkstümlichsten jedoch ist die Dotschenepisode in dem Notgeld von Niederlahnstein geworden, das neben einer zarten Stadtansicht einen saftigen Schinken der weniger beliebten Rübe gegenüberstellt. Die Beischriften "Zarte Sehnsucht, süßes Hoffen" und anderseits "So leben, so leben wir 1917" sind ebenso unauffällig, wie heraldisch unmöglich zu Wappenumschriften geworden, die das Rapportgrundmuster füllen. Vom künstlerischen Gesichtspunkt wäre die Popularität gerade dieses Blättchens, dessen Rückseite von banaler Undesbeutendheit ist, unverständlich.

Benn die Besteller sich von berufener kunftlerischer Seite hatten vorher beraten laffen, bann mare allerdings bas Ergebnis ein viel ftolzeres geworben, als bies in ber erften Notgelbausstellung - im Juli 1918 im Stutt: garter Landesgewerbemuseum - ber Fall mar. Desungeachtet steben die deutschen Erzeugniffe, benen sich nur wenige beffere ofterreichische, wie z. B. bas vom Rriegs= gefangenenlager in Reichenberg (von E. G.) zur Seite stellen, himmelhoch über dem Notpapiergeld des Aus= landes, soweit wir bies jest schon zu verfolgen vermogen. In Belgien herrscht noch immer die stereotype Allegorie ober aber bas Diplommotiv mit bem anhängenden Siegel (3. B. Sart), baneben Rokokornamente (3. B. Courfel) ober Jugenbstil. Ein wirklich gelungenes Blättchen ift mir nicht zu Geficht gekommen. — Noch viel rückständiger jedoch ift das Notgeld, das in Krankreich, namentlich von Seite ber handelskammern herausgegeben wurde. Obeste Musterzeichnerei der achtziger Jahre, — so mußte man die mitunter gang primitiven Gelbicheine bezeichnen, beren Allegorien und Embleme auch nicht einen hauch bes seitherigen großen Aufschwungs in der Graphit verraten, an dem boch sonft die Frangosen, z. B. im Plakat gewiß nicht unbeteiligt find. Das Blättchen von ber Stadt Remiremont ift eine primitive Unfichtspoftfarte, bas ber handelskammer von Nizza die Etikette einer Parfumflasche im Jugendstil. — Vielleicht konnte man boch auch auf Polen hinweisen, bas neben zeitlosen und international wirkenden, intereffelofen Scheinen aller Art auch Einhalb= und Markfcheine des Warschauer General= gouvernements führt, die ihre Abhängigkeit von Munchener Wappenmalerei nicht verleugnen konnen. Gut ift das finnische Notgeld, allerdings wie jenes der Ukraine nur in höheren Banknotenwerten bekannt 1.

Wenn der Krieg noch lange dauert, namentlich wenn auch Zahlungsmittel für höhere Werte notwendig find, wird wohl noch weiteres Notpapiergeld überall erforderlich

<sup>1</sup> Beibe Seiten biefes Scheines (wie auch ben Reichenberger Schein) veröffentlicht F. H. Schmde felbst als einzige Proben in der soeben von ihm im Auftrage bes Deutschen Wertbundes herausgegebenen Schrift "Amtliche Graphit" (München, hugo Brudmann, 1918), wo auch die Unzulänglichkeit des sonstigen Papiergeldes näher behandelt wird.

<sup>1</sup> Bergleiche Abbildungen in der Beilage "Der Beobachter" jur 10. Armeezeitung, Wilna, vom 23. August 1918, wo Gustav Praage in einem Aufsak "Deutsches Kriegsgeld" auch einige deutsche Notgeldscheine abbildet und zahlreiches Zahlen: und Namenmaterial veröffentlicht, bas namentlich dem Spezialsammler willsommen sein dürfte.



1. Eflingen (von Paul Sauftein) Vorderfeite



3. Schorndorf (von Paul Sauftein) Borderfeite



5. Kreugnach



7. Schwäbisch Gmund (von Unton Fischinger) Borderfeite



2. Eglingen (von Paul Sauftein) Rudfeite



4. Schorndorf (von Paul Sauftein) Rudfeite



6. Düren



8. Schwäbisch Smund (von Anton Fischinger) Rudseite



9. Lindau am Bodenfee



11. Lindau a. B.



13. Salle a. d. Saale (Marttplag: Silhouette)



15. Lindenberg i. Allg. (von B. Schieftl)



10. Lindau a. B.



12. Lindau a. B. (Gemeinfame Rudfeite)



14. Lindenberg i. Allg.



16. Lindenberg i. Allg. (von S. Schieftl)



17. Immenstadt i. Aug.



19. Saulgau



21. Göppingen



23. Rottweil (von Mar Bühler)



18. Augsburg



20. Marktheidenfeld



22. Stargard (von F. S. Ehmde)



24. Beilbronn

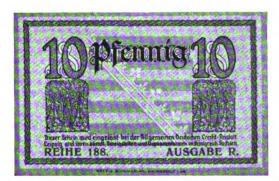

25. Dresben



29. Effen



26. Glauchau



27. Freiberg i. G.



28. Dieg



30. Sommerfeld



32. Warfchau

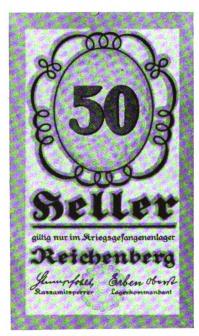

31. Reichenberg i. Böhmen

sehen. Da wäre es doch angezeigt, rechtzeitig bessere Blättschen vorzubereiten, die dem deutschen Namen mehr Ehre machen könnten. Der Munitionsarbeiter oder die Marktsfrau, die derartige Blätter in die Hand bekommen, mögen doch nicht als die einzigen Konsumenten betrachtet werden. Ein Zeitraum von einer Woche, der für einen sehr eiligen Entwurf nicht überschritten werden müßte, kann doch jest wirklich keine Kolle spielen. Und teuerer ist ein gutes Papiergeld keineskalls. Im Gegenteil! Diejenigen Stadtverwaltungen oder Behörden, die künstlerisches Notzgeld herausgegeben haben, sind schon jest von allen Samms

lern, sogar auch schon von Spezialhändlern diese Gruppe so bestürmt worden und haben damit einen so weitgehenden Absat erzielt, daß selbst nicht unbedeutende Druckfosten mehr als reichlich eingebracht waren, ja sogar ein recht stattlicher Überschuß erzielt werden konnte. Und nach dem Kriege werden diese guten Blättchen – soweit sie gut erhalten sind – erst recht kostdare, gesuchte und gut bezahlte Erinnerungen und Sammelobjekte bilden. Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn man auch in dieser Gruppe der Gebrauchsgraphik troß der anderweitigen wichtigen Ablenkungen unsrer Zeit jene Ausmerksamkeit schenken wollte, die sie verdient.

## Busammenstellung des Kriegenotgeldes deutscher Stadte

Bon befreundeter Seite wird uns eine Zusammenstellung des Kriegsnotgeldes deutscher Städte mit der Bitte um Beröffentlichung mitgeteilt. Wenn wir diese Bitte hiermit erfüllen, tun wir es, um einem längst gehegten Bunsche vieler, eine wenn auch unvollständige Liste der Notgelder zu haben, entgegenzukommen und die schließliche Aufftellung einer solchen anzubahnen. Die uns überlaffene Liste ist unvollständig, sehr unvollständig, fehlen doch darin nicht weniger als 527 Städte, die in der Notgeldsammlung des Deutschen Kulturmuseums vertreten sind. In einem Sonderheft der "Zeitschrift des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum" wird das Deutsche Kulturmuseum eine ausführliche Darstellung des Notgeldwesens mit einer Zusammenstellung der ihm bekannt gewordenen Notgelder demnächst geben und wäre jedermann, dem diese Zeilen zu Gesicht kommen, für Unterstützung seines Vorhabens durch Mitteilung von Notgelbstellen an das Deutsche Kulturmuseum, Leipzig, Zeiger Straße 14, zu größtem Dankverpstichtet.

## Ronigreich Preußen

Proving Oftpreußen

Bischofftein: 10 Pf., 50 Pf., 1 M., 2 M., 3 M.

Seilsberg: 5 Pf., 50 Pf., 1 M.

Lyd: 10 Pf., 50 Pf. Rastenburg: 1 M.

Proving Beftpreußen

Dirschau: Raufmannischer Berein.

Elbing: 1 M., 2 M., 3 M., 5 M., 10 M., 20 M.

Graubeng: 10 Pf., 50 Pf. Marienburg: 10 Pf., 50 Pf.

Marienwerder: 1 M., 2 M., 3 M., 5 M.

Preufifch Stargard: 20 Pf. weiß mit Schwarz, 50 Pf.

weiß mit Braun. Thorn: 10 Pf., 50 Pf.

Proving Brandenburg

Frankfurt a. D.:

Rottbus: 5 Pf., 10 Pf., 20 Pf., 50 Pf.

Commerfeld: 5 Pf. grun.

Sorau: 50 Pf. Spandau: 50 Pf.

Züllichau: 5 Pf., 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Proving Pommern

Rolberg: 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Schneibemubl: 1 M., 2 M. 50 Pf., 5 M.

Stettin: 10 Pf., 50 Pf., 1 M.

Stralfund: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf., 1 M. gemungt.

Swinemunde: 5 Pf., 10 Pf. gemunt.

Proving Posen

Fraustadt: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Gonsawa: 5 Pf., 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Gostyn:

Hohenfalza: 1 M., 2 M., 3 M., 5 Pf., 10 Pf.,

50 Pf.

Rempen: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Rlegto: 1 M., 2 M., 3 M.

Kolmar i. P.: 1/2 M., 1 M., 2 M., 3 M.

Miloslaw: 50 Pf., 1 M., 2 M., 3 M.

Oftrowo: 25 Pf., 50 Pf., 1 M., 2 M.

Posen: 5 Pf., 10 Pf.

Santomischel: 50 Pf., 1 M., 2 M.

Schildberg: 50 Pf., 1, 2, 3 M.

Schwerseng: 1 Pf., 2 Pf., 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Xions: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Proving Schlesien

Birtenhain: 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Breslau: 10. Pf., 50 Pf., 1 M.

Glashütte: 5 Pf. grun, 10 Pf. gelb, 50 Pf. roja. Glogau: 1 Pf. gelb, Ruckeite grau, 2 Pf. lila, Rucks

feite grau, 5 Pf. grun, Rudfeite grau, 10 Pf. rofa, Rud=

feite grau, 1/2 M. blau, Ruckfeite grau.

Görlig: 10 Pf. blau, 50 Pf. blau mit Rot, 10 Pf. weiß mit Braun und Blau und HN, 50 Pf. weiß mit Braun und HN, 50 Pf. weiß mit Blau und HN.

Groß=Strelig:

Gruenberg: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Rattowig: 10 Pf. in zwei verschiedenen Aussuhrungen, 1 M., 1/2 M. in zwei verschiedenen Aussuhrungen.

Liegnig:

Reiße: 10 Pf. blau, 50 Pf. in zwei Ausführungen.

Reuftabt D .= S .:

Paulsborf: 50 Pf., 1 M.

Trebnig: 1 Pf., 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Beißmaffer: 50 Pf.

Proving Sachsen

Bitterfeld: 10 Pf., 50 Pf. gemungt.

Eisleben: 50 Pf. Naumburg: 50 Pf.

Nordhausen: 10 Pf., 50 Pf.

Proving Schleswig-Solftein

Riel: 50 Pf.

Rendsburg: 10 Pf., 50 Pf.

Schleswig: 50 Pf.

Proving Hannover

Dannenberg: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

Göttingen: 10 Pf., 50 Pf. Goslar: 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Proving Beftfalen

Bielefeld: 10 Pf. grun, 25 Pf. rot.

Bocholt: 10 Pf., 50 Pf. Bottrop: 1 M., 2 M., 3 M.

Hameln: 25 Pf. grun, Runftler: L. Enders, 50 Pf.

braun, Künftler: L. Enders. Herne: 10 Pf., 25 Pf.

Minden: 10 Pf. rotbraun, Druder: 3. C. Ronig & Cb=

hardt, Hannover.

Wattenscheid: 50 Pf., 1 M., 2 M.

Rheinproving

Bonn: 50 Pf.

Duren: 25 Pf. orange mit Grün und Grau, Künstler: Stadtbaumeister Dauer; Drucker: Eugen Hoesch & Ortshaus, Düren, 50 Pf. gelb und schwarz, Kückseite braun, 50 Pf. braun und blau, Künstler: ein Zeichner der Firma Carl Schleicher & Schüll, Düren, 1 Pf. gemünzt, 2 Pf. gemünzt, 5 Pf. 1917 gemünzt, 5 Pf. 1918 gemünzt, 10 Pf. 1918 gemünzt, 10 Pf. 1918 gemünzt.

Duisburg:

Julich: 50 Pf. braunlich, Ruckfeite blaulich.

Robleng: 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Köln: 10 Pf., 50 Pf.

Bab Kreuznach: 10 Pf. dunkelbraun, 50 Pf. braun und blau, Kunftler: Erich Hartwig; Druck: Schleicher & Schull, Duren.

Mülheim an der Ruhr: 10 Pf., 50 Pf. München-Gladbach: 10 Pf., 50 Pf.

Neuwied: 10 Pf., 50 Pf. Remscheid: 50 Pf. Saarbruden: 50 Pf. blau.

Befel: 25 Pf. braunlich, 50 Pf. violett.

Proving Beffen

Diez a. b. L.: 10 Pf. grun, 25 Pf. rot, 50 Pf. braun. Kunftler: Rubolf Fuchs=Diez. Drucker: Johannes

Pägler, Dresden.

Dillenburg: 50 Pf.

Frankfurt a. M .: 10 Pf., 50 Pf.

Fulba: 10 Pf., 50 Pf.

Sanau: 10 Pf. blau, 50 Pf. orange.

Raffel: 50 Pf.

Maing: 50 Pf. rosa, 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt.

Marburg: 10 Pf., 50 Pf.

Bab Nauheim: 50 Pf. braun und blaugrau.

Rieberlahnftein: 50Pf. blaumit Braun, Rudfeitegrun.

Königreich Bapern

Ansbach: 50 Pf. grünlich, weiß, schwarz. Künstler: H. D. 50 Pf. braun und grün. Künstler: Walter Ebringbausen.

Mugsburg: 1/2 M. gelb, 50 Pf. buntfarbig mit braunem Grund.

Beilngries: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Berchtesgaben: 50 Pf. braun mit Dunkelbraun und Grau.

Berned: 10 Pf., 25 Pf., 50 Pf.

Ebersberg: 5 Pf. gelb und rot, 10 Pf. braun und violett, 50 Pf. violett und rot.

Eichstätt: 5 Pf. gelb mit Blau, 10 Pf. grun mit Blau, 20 Pf. bunkelgelb mit Rot, 50 Pf. violett mit Rot.

Fürth: 50 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt.

Hersbrud: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Hof: 1 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt. Holzfirchen: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Homburg (Pfalz): 10 Pf. grun, 50 Pf. orange.

Immenstadt im Allgau: 10 Pf. dunkelgelb mit Rot, 10 Pf. violett mit Blau, 10 Pf. braun und grün. Künstler: PPP. — Hans Pylipp jr., Nürnberg. Druck: Ab. Schwarz, Lindenberg. 50 Pf. rot, 50 Pf. blau, 50 Pf. braun mit Grün und Rot. Künstler: Eugen Ludwig Hoeß. Druck: Ab. Schwarz, Lindenberg.

Raiferslautern: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf.

Relheim a. D.: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Krumbach: 5 Pf. gelb und blau, 10 Pf. rotbraun und rot, 50 Pf. rot.

Lichtenfels: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt.

Lindau i. B.: 10 Pf. braun mit Grün (Löwe), 25 Pf. braun und blau (Rathaus), 50 Pf. braun und gelb (Infel). Künstler: G. Haid.

Lindenberg im Allgau: 10 Pf. grau mit Rot, 10 Pf. braun, 50 Pf. buntfarbig, weißer Grund, 50 Pf. Kunftler: Heinz Schieftl.

Mainburg: 10 Pf. gemunzt, 15 Pf. gemunzt.

Marktheibenfeld: 50 Pf. weißer Grund mit Gelb, Rot, Blau.

Memmingen: 5 Pf. blau, 10 Pf. gelb, 50 Pf. rosa. Mittenwald: 5 Pf. grau mit Blau, 10 Pf. rot mit Grau, 25 Pf. grun mit Rot, 50 Pf. gelb mit Rot.

Reuburg a. D .:

Nördlingen: 50 Pf. gelb mit Braun.

Dberam mergau: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Dettingen: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 20 Pf. gemunzt.

Partenkirchen: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Passau:

Plattling: 10 Pf. gelb, 25 Pf. grau, 50 Pf. rot.

Rebau: 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Schwabmunchen: 5 Pf. grun mit Blau, 10 Pf. rot mit Blau, 50 Pf. bunkelgelb mit Braun.

Schweinfurt:

Selb: 1 Pf., 10 Pf. gemungt, 50 Pf. in Papier.

Tegernsee=Rottach: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Bab Tölz: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Unterpeißenberg: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Weißenburg: 10 Pf. grau mit Rot, 25 Pf. rot mit Lila, 50 Pf. gemunzt.

Bunfiebel: 50 Pf. hellblau mit Schwarz, 10 Pf. ge= mungt.

Bürzburg: 50 Pf. braun, Rückfeite grünblau. Künftler: H.

3weibruden: 10 Pf., 50 Pf.

#### Königreich Sachsen

Aborf: 5 Pf. grun, 10 Pf. lila, 50 Pf. rot.

Annaberg: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf. Auerbach: 50 Pf. blaugrün. Baugen: 50 Pf. gelb und bunfelblau.

Borna: 50 Pf. blau und gelb.

Chemnit: 50 Pf. blaulich.

Erimmitschau: 10 Pf. braun, Ruckfeite blau, 25 Pf. grun, 50 Pf. violett, Ruckfeite grun.

Dippoldismalde: 10 Pf. gelb, 25 Pf. grun, 50 Pf.

rotviolett. Döbeln:

Dresben=Reuftadt: 50 Pf. grau.

Dresben=Altstabt: 10 Pf. violett, 50 Pf. grun. Entwurf und Druck: Kren & Sommerlad, Niedersebliß. Floha: 10 Pf. grau und violett, 50 Pf. grau und grun.

Freiberg: 1/2 M. hellbraun mit Grun und Gelb. Kunftler: 50 Pf. Kunftler: Rieß.

Glauchau: 10 Pf., 50 Pf.

Grimma: 10 Pf., 50 Pf.

Grunhain: 10 Pf. und 50 Pf. in Pappe (rund).

Ramenz: 10 Pf. braun, 50 Pf. grun.

Leipzig: 10 Pf. braun und grun, 50 Pf. lila.

Leipzig=Land: 10 Pf. weiß mit Grun, 50 Pf. weiß mit Braun.

Löbau: 10 Pf. grűn, 50 Pf. weiß und blau.

Marienberg: 10 Pf. rosa mit Braun, 25 Pf. blau mit Braun, 50 Pf. gelb mit Braun.

Markneukirchen: 10 Pf. blau, 25 Pf. gelb, 50 Pf. rot. Delbnit i. B.: 50 Pf. orange.

Pirna:

Plauen i. B.: 5 Pf. blau, 20 M., 10 Pf. grun, 50 Pf. braun.

Pulenig: 25 Pf. weiß, 50 Pf. blau, 1 M. rot.

Regis: 10 Pf., 25 Pf. grun.

Reichenbach i. B .: 50 Pf.

Schneeberg: 5 Pf. grun, 10 Pf. braun, 50 Pf. blau. Schwarzenberg: 50 Pf. hellbraun. Kunftler: Grimm= Sachsenberg, Richard, Leipzig.

Stollberg i. Erzgeb.: 25 Pf. grun mit Blau, 50 Pf. gelb mit Blau.

Burgen:

3menkau: 5 Pf. blau, 10 Pf. hellgrun, 1/2 M. gelb. 3wickau: 10Pf. hell= und dunkelblau mit Schwarz, 10Pf. blau, 50 Pf. rotbraun.

#### Rönigreich Württemberg

Crailsheim: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Ebingen: 50 Pf. grun mit Braun.

Eflingen: 1/2 M. braun mit Blau und Rot.

Freudenstadt: 10 Pf. gemungt, 1/2 M. gemungt.

Friedrichshafen: 10 Pf. gemungt.

Schwab. Gmund: 50 Pf. hellbraun mit Blau und Rot, 50 Pf. braun und grau.

Göppingen: 50 Pf. braun mit Rot (und Schwarz). Künstler: Gmelich, Göppingen. Drucker: J. Ilig, Göppingen.

Heilbronn: 50 Pf. grau und blau auf weißem Grund. Herrenberg: 50 Pf. gemangt.

Rirchheim unter Ted: 50 Pf. gelb mit Blau.

Műrtingen: 50 Pf. blau und gelb. 5 Pf. geműnzt, 10 Pf. geműnzt.

Rottweil a. N.: 50 Pf.: weißer Grund mit Braun, Rot, Schwarz. Kunftler: M. B.

Saulgau: 10 Pf. braun. Kunftler: W. PH. 50 Pf. blau. Kunftler: W. PH.

Schorndorf: 50 Pf. grau, rot, gelb. Runftler: Paul Sauftein. Drud: Uhland'iche Buchbruckerei G.m.b.S., Stuttgart.

Schramberg:

Schwenningen: 50 Pf. grun mit Braun.

Stuttgart: 50 Pf. braun und grun.

## Großbergogtum Baden

Donaueschingen: 50 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt. Emmenbingen: 10 Pf. grun, 20 Pf. gelb, 50 Pf. rot. Ettenheim: 50 Pf. gelb, 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt.

Freiburg i. Br.: 50 Pf. rosa.

Heibelberg: 10 Pf. grau und blau, 50 Pf. rosa, Ruck-

Ladenburg: 10 Pf. braun, 50 Pf. blau. Recargemund: 10 Pf. braun, 50 Pf. blau.

Pforzheim:

Pfullendorf: 50 Pf. braun.

Rastatt: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 20 Pf. gemunzt.

Triberg: 10 Pf. gemungt.

Ballburn: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt.

Zell i. Wiefental: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 20 Pf. gemunzt.

#### Großherzogtum Oldenburg

Nordenham: 50 Pf. rot.

Ruftringen: 1 Pf., 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf.

#### Großbergogtum Beffen

Alzen: 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Darmftadt: 50 Pf. grun, Ruckseite braun, 10 Pf. ge= mungt.

#### Großherzogtum Sachsen-Weimar-Gisenach

Auma: 10 Pf. braun, 50 Pf. blau.

Bad Berka: 10 Pf. blau und rot, 25 Pf. gelb und grün, 50 Pf. gelb und blau.

Buttftabt: 50 Pf. braun, Rudfeite blau.

Jena:

Ostheim v. d. Rhon: 5 Pf. blau, 10 Pf. rosa, 50 Pf. bellbraun.

Bad Sulza: 5 Pf. grun, 10 Pf. braun, 50 Pf. blau. Beimar: 50 Pf.

#### Bergogtum Sachsen-Altenburg

Eisenberg: 50 Pf. blau.

Luca: 5 Pf., 10 Pf., 50 Pf. (rundes Pappgelb). Meufelwiß: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

#### herzogtum Sachsen-Roburg-Gotha

Friedrichroda: 30 Pf. violett, 50 Pf. grun. Ohrdruf: 10 Pf. weiß mit Grun, 25 Pf. weiß mit Rot, 50 Pf. weiß mit Blau.

## Bergogtum Sachfen-Meiningen

Pögned: 10 Pf. grun mit Rofa, 25 Pf. grun mit Braun, 50 Pf. braun mit Grun.

## herzogtum Anhalt

Deffau: 50 Pf.

## Fürftentum Reuß jungere Linie

Gera: 5 Pf. braun, 10 Pf. grün, 25 Pf. rot, 50 Pf. blau.

Hirfchberg a. S.: 10 Pf. braun, 10 Pf. hellbraun, 50 Pf. blau, 50 Pf. rot.

Schleig: 5 Pf. grun, 10 Pf. rot.

Tanna:

Triebes: 10 Pf. violett, 1 Pf., 50 Pf. blau, 50 Pf. auch mit ber Aufschrift: In Triebes nichts Trubes nur Liebes, Gott gieb es.

#### Fürstentum Schaumburg-Lippe

Buckeburg: 25 Pf. grun, 50 Pf. blau. Lippe: 50 Pf. gemunzt.

#### Rürstentum Schwarzburg-Rudolstadt

Rönigsee: 10 Pf. gelb. Rubolstabt: 50 Pf.

#### Reichsland Elfaß-Lothringen

Algringen: 5 Pf. gemunzt, 10 Pf. gemunzt, 50 Pf. gemunzt.

Erstein: 5 Pf. gemungt, 10 Pf. gemungt, 50 Pf. gemungt.

Markirch: Anweisung 50 Pf., 1, 2, 5 M. Rappoltsweiler:

## Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum

## a) Ausstellungen im Deutschen Rulturmuseum

## 7. Ausstellung Jupp Biert

Als erfte Ausstellung in dem prachtvollen Ruppelraum, ber bem Deutschen Rulturmuseum nach bem Bezug seiner neuen Raume fur Sonderausstellungen gur Berfugung fteht, werden Arbeiten von dem Berliner Jupp Biert gezeigt. Es find Arbeiten ber verschiedensten buchgewerblichen Gebiete, da der Runftler Wiert trot feiner Bielfeitigkeit überall Gutes geschaffen bat. Sein AEG=Plakat ift ja wohl den meisten bekannt. Weniger bekannt durften aber seine neueren Arbeiten, insbesondere die fur die Beered= leitung fein, die in der Ausstellung zusammengestellt find. Die vier Abteilungen zeigen im übrigen die Entwicklung Jupp Wiert'. Seine Packungen, Brieftopfe und Plakate gehoren zweifellos mit zum Beften, mas wir von Buch= gewerbefunftlern haben. Bir werden Jupp Biert in einem besonderen Artikel in unfrer "Zeitschrift" noch besprechen und beschränken uns beshalb hier auf kurze Mitteilungen. Über die Ausstellung ift ein kleiner Führer erschienen, deffen

Titelblatt ber Kunftler entworfen hat und ber acht Abbilbungen bringt. Er wurde von ber Firma Meißner & Buch troß aller Kriegshinderniffe in wurdiger Form gedruckt.

#### 8. Ausstellung beutscher Notgelber

Aus der reichen Notgelbsammlung des Museums wurde ein Teil der künftlerisch besten Notgelder zur Ausstellung gebracht, die meist aus sübdeutschen Städten stammen. Daneben wurde eine geschichtliche Entwicklung des Notgeldes gegeben, beginnend mit den ganz primitiven Stücken der ersten Tage des Weltkrieges. Über die Notgeldsammslung und das deutsche Notgeld überhaupt erscheint demnachst eine umfassende Sonderbroschüre mit zahlreichen Abbildungen, die den Mitgliedern des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum, die 30 Mark und mehr Jahresbeitrag zahlen, als besondere Gabe überwiesen wird. Die Broschüre wird nicht in den Buchhandel kommen und nur in so viel Eremplaren gedruckt, als solche Mitglieder vorhanden sind.

## b) Vermehrung der Sammlungen des Deutschen Kulturmuseums

#### 11. Gefdente fur bie Rriegssammlung

Ein große Anzahl von intereffanten und zum Teil recht wertvollen Gegenständen übersandten uns die herren Major de Liagre und Leutnant Mothes, denen wir vor allem für ihre regelmäßigen Sendungen ju Danke verpflichtet find, weil baburch ganze Gruppen unfrer Kriegsfammlung entstanden. Dasselbe gilt von der Gruppe Flandern, Ab= teilung Unterricht. Durch herrn Universitätsprofessor Dr. Garbthausen ließ uns außerdem herr Leutnant Mothes eine ganze Anzahl Druckfachen und Einblattdrucke fur eine Revolutionssammlung zugeben, barunter von Klugzeugen abgeworfene "Entschließungen des Freiburger Arbeiter= und Solbatenrates", Die "Marseillaise", Maueranschläge bes Soldatenrates beim Armee-Ober-Rommando A und des Soldatenrates ber Heeresgruppe D und andres. Auch herrn Oberarzt Dr. Ofterlen sei hier herzlichst gedankt für die überfandten Fliegerzettel. Schließlich übergab uns herr Geheimrat Dr. Volkmann rumanisches Papiergeld, bas in bem unbesetten Rumanien in Gestalt von Briefmarken größeren Formats ausgegeben wurde, sowie 5= und 10=Banis Scheine, die "nur auf der Straßenbahn zur Bezahlung eines Fahrscheines" gultig waren und von der "Staatssbruckerei Bukarest" hergestellt sind.

#### 12. Schenkung von alteren Drudwerken

herr Berlagsbuchfändler Max Merfeburger überwies bem Museum als Geschenk eine Anzahl älterer gut erhaltener Druckwerke, die für die Entwicklung der Illustration von Bedeutung sind und somit unsere Illustrationsbrucke wesentlich bereichern, wofür ihm auch hier herzlichst gebankt sei.

#### 13. Schenkung einer Buntpapierfammlung

Herrn Hofrat Klamroth verdanken wir eine außersorbentlich reiche Sammlung von Buntpapieren, die er im Laufe der Jahre gesammelt und nun dem Deutschen Kulturmuseum als Geschenk überwiesen hat. Ihm nicht nur für diese Schenkung, sondern auch für sein ständiges Interesse für das Museum zu danken, ift uns eine angenehme Pflicht.

## Mitteilungen des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

#### 1. Berftorbene Mitglieder

Der Tob hat in letter Zeit in ben Reihen unfrer Mitzglieder reiche Ernte gehalten. Folgende Mitglieder find, wie wir zu unferm schmerzlichen Bedauern mitteilen muffen, verstorben:

- 1. Professor Bilbelm Urminius, Beimar
- 2. Major Baffermann, Mitglied des Reichtstags, Mannheim
- 3. Geheimer hofrat Professor Dr. Elsenhans, Dresben
- 4. Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Fode, Posen

- 5. Kommerzienrat Förfter, 3wickau
- 6. Dr. Goliner, Erfurt
- 7. Dr. Jafchte, Duffelborf
- 8. Dr. Rarl Jentsch, Reiße
- 9. Dr. jur. Frhr. v. Konig = Fachsenfeld, Schloß Fachsenfelb
- 10. Gebeimer Regierungsrat Pralat Professor Dr. Hugo gammer, Breslau
- 11. Rammerrat Fris Maner, Leipzig
- 12. Staatsminister Dr. Ragel, Erzellenz, Dresben
- 13. Professor Dr. Pabst, Beimar
- 14. Buchhandler Adolf Roft, Leipzig

- 15. hofrat Dr. Schneiber, Gera: Reuß
- 16. Frau Iba Schöller, Duren.

#### 2. Sonberhefte

Mit der Ausgabe von Sonderheften für Mitglieder, die 30 Mark und mehr Jahresbeitrag bezahlen, konnte leider noch nicht begonnen werden, nicht weil die wissenschaftslichen Beiträge nicht vorliegen, sondern weil Papier in genügender und guter Art nicht zu beschaffen war. Bir hoffen jedoch die erste Sondergabe noch dieses Jahr verssenden zu können. Gedruckt werden nur soviel Eremplare als Mitglieder mit 30 Mark Jahresbeitrag vorhanden sind; Bestellungen durch den Buchhandel sind unmöglich.

## Deutsche Bibliothekarschule zu Leipzig

Bericht über die beiden erften Semefter des zweiten Rurfus fur mittlere Beamte 1917/18

ie Sachfische Regierung hatte entgegen ihrer fruhe= ren Stellungnahme befchloffen, die Deutsche Bibliothekarschule wie bisher mit bem Deutschen Buch= gewerbemufeum, beziehentlich Deutschen Rulturmuseum verbunden fein zu laffen, aber eine Staatsprufung einzuführen, um ben Rurfen einen amtlichen Abschluß zu ermög= lichen. Die Sachfische Staatsregierung errichtete zu diesem 3mede ein "Koniglich Sachfisches Prufungsamt" und ernannte zu Mitgliedern dieses Umtes den Direktor der Universitätsbibliothet zu Leipzig, Geheimen Sofrat Dr. Bonfen, den Direktor ber Landesbibliothek zu Dresben, Geheimen Regierungsrat Dr. Ermisch, den Direktor der Deutschen Bucherei zu Leipzig, Professor Dr. Minde=Pouet, ben Direktor des Deutschen Rulturmuseums zu Leipzig, Profeffor Dr. Schramm und ben Universitätsprofessor Bebeimen hofrat Dr. Seeliger, Leipzig. Gine besondere Prufungsordnung murbe erlaffen. Go konnte im Dezember 1917 die erfte Staatsprufung, zu der als Prufungs= fommiffare noch die herren Dberbibliothekar Dr. Gunther, Leipzig und ber Direktor ber Reichsgerichtsbibliothek Dr. v. Rath jugezogen wurden, abgehalten werden. Diese Prüfung bestanden mit Erfolg die Studierenden der Biblio= thekarschule:

vom Bauer, Herta Heudorf, Margarete Blume, Lisa Neudorf, Henriette Diersch, Helene Pickert, Charlotte Dumont, Renate Schmidt, Isolbe Erler, Gertrud Schmidt, Margarete Herrmann, Margarete Seibel, Kurt

Eine zweite Prufung mußte bereits am 14. bis 16. Df= tober 1918 abgehalten werden. Auch an dieser nahmen Studierende der Deutschen Bibliothekarschule teil. Es be= standen die Prufung die Studierenden: Borbein, Hilbegard Meißner, Charlotte Ebert-Buchheim, Isolde Meusch, Hilbegard Korte, Magda Rech, Margarete Malkwiß, Magdalene Richard, Iohanna Sachs, Abelheid

Der neue Rurfus begann mit 20 Teilnehmern. Im Bintersemester trug Gebeimer hofrat Dr. Bonfen über Bibliothekeverwaltungslehre vor. Der erfte Bibliothekar ber Deutschen Bucherei Dr. Lerche las über "Engyflopadie und Systeme ber Wiffenschaften"; ber Direktor ber Deutschen Bucherei Professor Dr. Minde=Pouet hielt Borlesungen über bie "Grundzüge ber Weltliteratur"; Museumedirektor Professor Dr. Schramm behandelte die "Geschichte ber Schrift" und bie "Geschichte bes Buches und Buchgewerbefunde"; Dberbibliothefar Dr. Bahl las über die "Instruktionen für die alphabetischen Kataloge ber preußischen Bibliotheken". Befucht wurden außerdem eine Reihe von buchgewerblichen Betrieben und Biblio= theten, um ben Studierenben möglichft viel Ginblick in die verschiedensten Zweige des Buch= und Schriftmefens zu ermöglichen. Im Sommersemester 1918 sette Ge= heimrat Dr. Bonsen seine Vorträge über Bibliotheks= verwaltungslehre fort. Un Stelle des nach Hannover be= rufenen Bibliothekars Dr. Lerche las Dr. Goldfriedrich über Geschichte des Buchhandels. Professor Dr. Minde= Pouet und Professor Dr. Schramm festen ebenfalls ihre Borlefungen über Grundzuge der Beltliteratur, beziehentlich Geschichte bes Buches und Buchgewerbes fort. Außerdem gab Museumebirektor Professor Dr. Schramm einen Überblick über Deutschlands Bibliotheken und Mufeen, während an Stelle des nach hamburg berufenen Ober= bibliothekars Dr. Wahl der Direktor der Reichsgerichts= bibliothek Dr. v. Rath über die Instruktionen für die alphabetischen Rataloge ber preußischen Bibliotheten sprach. Den Lateinunterricht gab in beiben Semestern Professor Buffe. Trot des Krieges und ber baburch bedingten Erschwerniffe murbe eine großere Studienreise unternommen, an der fast alle Studierenden teilnahmen. Sie filhrte junachft nach Gotha, wo der Direktor der Bibliothek des Herzoglichen Saufes, Geheimrat Ehwald in liebens= wurdigster Beise ben Teilnehmern einen Überblick über Die Geschichte seiner Bibliothek gab und ihnen die wert= vollsten handschriften und Drucke zeigte. Auf der Beiterfahrt nach Suddeutschland wurde in Beibelberg haltgemacht, wo bem Beibelberger Schloß ein Besuch abgestattet wurde. Der zweite Rafttag wurde in Maul= bronn gehalten, beffen berühmtes Rlofter Ephorus Profeffor Dr. Lang ben Studierenden eingehend zeigte und in lehrreicher Beise ihnen die Bauperioden vorführte. Um britten Tage murbe bie alte Reichsftadt Eflingen erreicht, in der "Frauenkirche" und "Stadtkirche" wie auch bie Burg besichtigt wurden. Die nachsten Tage waren Stuttgart gewidmet. Im Landesgewerbemuseum murbe ben Studierenden eine Fuhrung durch die außerordentlich reichen und instruktiven Sammlungen, unter benen bie Abteilung Buchgewerbe besonders hervorragend ift, gewährt. Der Direktor der Landesbibliothek Professor Dr. Bon= höffer erwartete sodann die Teilnehmer in seiner Anstalt und ermöglichte in zuvorkommenbfter Beife Ginblick in Einrichtung und Berwaltung der Stuttgarter Landess bibliothet; vor allem begrugten es die Studierenden dankbar, daß fie die Ratalogeinrichtungen genau erklärt bekamen. Stuttgart brachte aber auch weiter den Besuch der Hof= bibliothet, beren Direttor Professor Dr. v. Stodmaner es verftand, in turger Zeit einen Überblick und Einblick in bie Schäße ber ihm anvertrauten Sammlung ju geben, fo bag bie Studierenden Befen und Bedeutung einer folden Bibliothet flar vor Augen hatten. Auch die neuefte Bibliothef Württemberge follten die Studierenden fennen lernen. Die Teilnehmer fuhren nach Tübingen, wo Oberbibliothekar Dr. Geiger seine schmucke Bibliothek mit ihren Einrichtungen und Schäßen zeigte. Auch bas alte Tubinger Schloß, bas fruher bie Universitätsbibliothet beherbergt hatte, wurde besucht, wo die Teilnehmer von ber Terraffe vor ber Wohnung bes Oberbibliothekars ben wundervollen Blick auf die Schwäbische Alb genießen konnten, deren Befuch am nachsten Tage erfolgte. Soben = gollern und Lichtenstein maren zwei Rubepunkte. Bom Lichtenstein aus ging es nach Blaubeuren, beffen Rlofter Ephorus Professor Dr. Planck zeigte, ber die Studierenden auch in liebenswurdigfter Beife zu dem herrlichen Blautopf und ben Blaubeurer Felsen führte. Noch am felben Abend erreichte man UIm. hier mar es vor allem das Ulmer Münfter, dem der Besuch galt. Stadt= vitar Seeger ließ es fich angelegen fein, ben Stubierenben nicht nur die Geschichte des Ulmer Munfters, sondern auch seinen hervorragenoften Schmuck vorzuführen, wie er auch

in liebenswurdigster Beise bie Auhrung burch die Stadt übernahm. Ehe es weiter zur Arbeit nach Munchen und Murnberg ging, wurde von Ulm aus ein Abstecher nach bem Bobenfee gemacht. Friedrichshafen, Ronftang und Lindau werden den Teilnehmern in angenehmer Erinnerung bleiben. In Munchen galt es vor allem bie Sof= und Staatsbibliothet ju befichtigen. In bekannter zuvorkommender Beise gab herr Bibliothekar Dr. Glauning nicht nur sachdienliche Aufklärungen, sonbern legte ben Studierenden besondere Prunkstude ber so reich= haltigen Bibliothet vor: handschriften, seltene Drucke, prachtige Einbande ufm. Dasselbe Entgegenkommen fanden wir im Deutschen Museum, wo Ingenieur Bieda= mann führte. Schließlich murben bas Banrifche National= museum und bie verschiedenen Gemälbesammlungen noch befucht. In Nurnberg kam nur noch ein Teil ber Stubierenden an, da eine große Reihe es vorzog, noch bei ben "Fleischtopfen" Subbeutschlands zu bleiben, die in Bürttemberg von Maulbronn angefangen bis zum letten Tag in Ravensburg freilich auch zu verlockend waren. So war es nur noch eine kleine Schar unter Fuhrung von Professor Buffe, ber erfreulicherweise Die Reife mitgemacht hatte, die das Germanische Museum in Nürnberg besuchte. Allen benjenigen, die unsere Reise unterstüßt und burch wertvolle Erklärungen und Vorträge uns erfreut haben, sei auch hier nochmals ber herzlichste Dank gefagt. Die Studienreise hat viel Kenntniffe vermittelt, aber auch bie Studierenden einander nähergebracht, mogu auch zwei Fliegerangriffe, die die Studierenden im Reller in zwei Nachten vereinigten, bas Ihrige mit beigetragen haben mögen.

Im Binter=Semester 1918/19 wird vorgetragen: Bonsen, Geschichte der Bibliotheken.
Goldfriedrich, Geschichte des Buchhandels II. Teil Günther, Bibliographie I. Teil
Minde=Pouet, Grundzüge der Weltliteratur III. Teil
Schramm, Buchkunst und Buchillustration I. Teil
Schramm, Unlage und Verwaltung von Blattsamm=
lungen

#### Im Commerfemester 1919:

Günther, Bibliographie II. Teil Minde-Pouet, Grundzüge der Weltliteratur IV. Teil v. Rath, Bibliophilie Schramm, Bucklunft und Buchilluftration II. Teil

Schramm, Geschichte bes Bucheinbandes und bes Exlibris

Stenographie und Lateinunterricht werben auch in biefen beiben Semeftern fortgefett.

## An unsre Mitglieder

in Jahr ift verstoffen, seit wir in felerlicher Bersammlung, voller Zuversicht auf eine balbige glückliche Beendigung bes Krieges, ben Deutschen Berein für Buchwesen und Schrifttum begründeten und das Deutsche Kulturmuseum zur dauernden Bewahrung der durch die "Bugra" geschaffenen geistigen Werte ins Leben riefen. Es ist anders gekommen, als wir alle hofften, und wir stehen vor neuen Tatsachen, vor neuen Verhältnissen. Aber wie auch jeder einzelne sich im besonderen zu diesen stellen mag — eins ist wohl sicher und uns allen gemeinsam: der seste Glaube an den Fortbestand deutscher Kultur troß der sich so wild gebärdenden Unfultur dieser Tage, ja darüber hinaus der Glaube an eine künftig wiederkehrende Weltkultur troß aller Ruse nach Haß und Rache, die noch aus dem gegnerischen Lager ertönen. — Und deshalb ist auch die inzwischen von uns geleistete tatkräftige Arbeit weder vergeblich gewesen, noch ist sie für die Zukunst aussichtslos. Unser Museum ist in wirkungsvoller, übersichtlicher Form aufgestellt und bildet bereits einen erfreulichen Mittelpunkt ernster wissenschaftlicher Arbeit wie volkstümlicher Anregung und Belehrung; unser Zeitschrift ist regelmäßig erschienen und hat das Ihrige zur Verbreitung unserer Ziele und Gedankentreise beigetragen.

Mit gutem Recht durfen daber auch wir trot aller Schwierigkeiten an unfre Mitglieder die dringende Bitte und Mahnung richten, den Mut nicht finken zu laffen und unfrer als gut erkannten Sache treu zu bleiben. Leicht wird auch uns das Durchhalten nicht werden, da unfre Mittel infolge der Erhöhung aller Preise und Unkosten auf das äußerste angespannt sind und immer neue notwendige Anforderungen an uns herantreten.

Mit um so größerer Freude kann bekanntgegeben werden, daß uns für die Aufgaben der nächsten Jahre einige überaus willfommene besondere Spenden zugegangen sind, die uns über das Schwerste hinwegbringen und namentlich die dringend nötige Einstellung einer wissenschaftlichen hilfskraft ermöglichen werden, wenn sich noch einige verständnisvolle Nachfolger sinden. So stiftete herr hermann Boß, in Firma E. B. Leo Nachf. in Leipzig, M. 3000.— und herr Carl Frissche, in Firma Schimmel & Co. in Miltis, M. 2000.—, wofür wir ihnen auch hier den aufrichtigsten Dank unsers Bereins aussprechen möchten, zugleich mit der hoffnung, daß das damit so klar bekundete Vertrauen in unsre Ziele und unsre Arbeit sich rückwirkend allen unsern Mitgliedern mitteilen und von guter Vorbedeutung für unsre Zukunft sein wird.

Leipzig, ben 16. Dezember 1918

Der Vorstand des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

Dr. L. Bolfmann, 1. Borfigender

## Bücher: und Zeitschriftenschau

Balter Reller, Die schönsten Novellen ber italienischen Renaissance. Mit Titel und Buchschmud von Paul Kammüller. Berget bei Orell Füßli, Zürich. 1918. 8°. 383 Seiten. Broschiert 20 M., gebunden 25 M. Es ist zweifellos ein Berdienst des Berlages Orell Füßli, diesen Band herausgebracht zu haben, nicht nur, weil er uns mit Novellen der italienischen Nenaissance befannt macht, die den Wenigsten dieher befannt waren, sondern vor allem, weil der Berlag die Kosten nicht gescheut hat, den Band durch Paul Kammüller illustrieren zu lassen, und diese Julitrationen in ihrem kunsterischen Wert weit über das hinausgehen, was man gemeinhin auch heute noch als Julitration dem Publikumbietet. Wirwerden in einem der nächsten hefte auf diese Julitrationen zurücksommen. Am.

Siftorischer Berein für Nördlingen und Umgebung. Sonderabbrud aus dem 6. Jahrbuch (1917). Nördling en 1918. Im Selbstwerlag des Bereins. Der Holzbedelsatalog in der Stadtbibliothef zu Nördlingen. Bon Dr. Otto Glauning. Seite 21 bis 72. Einen weiteren wertvollen Beitrag für die Kenntnis alter Büchersataloge legt uns der Bibliothesar an der Münchener Hof- und Staatsbibliothes dro Glauning, dem wir schon so manche verdienstvolle Arbeit über das Buch- und Schriftwesen verdanken, in dem Jahrbuch des Historischen Bereins für Nördlingen vor. Es handelt sich um das Bücherverzeichnis eines Geistlichen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nicht nur die Form des Kataloges, sondern auch dessen Inhalt, sowie Glaunings Ausstührungen dazu verzbienen besondere Beachtung, weshalb hier auf diesen Aussach um.

Sutenberg-Gefellicaft. 16. und 17. Jahresbericht über bie Gefcaftejahre 1916/17 und 1917/18. Maing 1918. Gebrudt bei Philipp von Babern. 26 Seiten. Der Adermann aus Bohmen, bas altefte, mit Bilbern ausgestattete und mit beweglichen Lettern gebrudte beutsche Buch und feine Stellung in ber Aberlieferung ber Dichtung von Gottfried Bebler. 65 Seiten. Bahrend ber Jahres: bericht für 1915/16 ohne Beilage erschien, erhalten mir für die beiden nächften Geschäftsiahre mit bem vorliegenden Seft eine außerorbent: lich tiefgehende und wertvolle Beilage über ben "Udermann aus Böhmen", ber Bedlers verdienstvolle Arbeit über Die Pfifter-Drude wesentlich ergangt und fich mit Alois Bernt auseinanberfest. Man muß es Bebler laffen: Das er vom brudtechnischen Standpuntt vorbringt, ift nicht nur überzeugend, fondern auch für die gange Art ber Forschung auf Diesem Gebiet vorbilblich. Das Beiseitelaffen brud: technischer Fragen, ja bas gefliffentliche Aberseben folder bat icon ju manchen Trugschluffen und Annahmen geführt, Die leicht hatten vermieden werden fonnen. Gelbft wer nicht mit allen Ausführungen Bedlers übereinstimmt, wird ihm biese seine Arbeit mitten im Rriege von Bergen banten. Am.

Sechfter Jahresbericht bes Mufenmsvereins bes Bistums Baberborn über bas Bereinsjahr 1917. Paberborn, 15. Oftober 1918. Drud ber Bonifacius: Druderei. 8°. 48 Seiten. Der vorliegende Bericht zeigt wie bei andern Museumsvereinen tros bes Krieges nicht nur ein Anwachsen der Mitgliederzahl, sondern auch ber Schenfungen und ist damit ein beutlicher Beweis dafür, daß Deutschlands Kulturarbeit nie und nimmer stille steht. Bon den Auffähen, die der Bericht enthält, seien folgende als für unfre Leser interessant, besonders genannt: "Zwei Ulrich-Kreuze", "Die undatierten Gloden des Paderborner Landes", "Künstlerische Siegel" und "Grabmäler aus Stein", lestere beiden mit einer großen Unzahl Abbildungen, die Schrift und Schmud in verschiedenster Anordnung zeigen. Um.

Saandbog i Bibliotelstunde under medvirling af en raette fagmaend udg. af Svend Dahl. Anden foregende udgave. Roben: havn 1916. IV. und 611 Seiten. Dahls haandbog erschien in erster Auflage im Jahre 1912; es fand eine fo gunftige Aufnahme, baß fcon 1916 eine zweite Auflage nötig murbe; fie ift ein vollftanbig neues reich illuftriertes Buch geworben burch eine Reihe von neuen Mitarbeitern: 1. Lange, Der Bibliothefar. 2. Bibliothefen. 3. Dahl, Die wichtigsten ausländischen Bibliothefen. 4. Peterfen, Danifche miffenschaftliche Bibliotheten. 5. Marebo, Bolfebibliotheten. 6. Ellen Jorgensen, Lateinische Sandichriften. 7. Muftrom, Neuere Sandfchriften. 8. Mablen, Gefchichte bes Buchbruds. 9. hannover, Geschichte bes Einbandes. 10. Lange, Buchhandel. 11. Chriftenfen, Papier. 12. Selmar, Buchdrud. 13. hendriffen, Jauftration. 14. Anfter, Bucheinband. 15. Lange, Bibliothefe: Bermaltung. 16. Blondal, Ratalogisierung. 17. Dahl, Bibliographie 1. Es find nicht nur Gelehrte, sondern auch praftische Buchdruder und Buchbinder, bie fich ju biefer großen Arbeit jufammengetan haben, und wir fonnen ihnen ju ihrem Erfolg nur Glud munichen; es ift eine ernfte Arbeit, bie bedeutenden Rugen ichaffen wird. Ich war zuerft fogar zweifelhaft, ob es fich nicht lohnen wurde, bas Gange ins Deutsche ju übertragen; bei einzelnen Rapiteln mare es gewiß munichenswert, allein nicht beim Gangen; es ift zuviel fpeziell Danisches barin, fo g. B. über bie banischen öffentlichen und privaten Sammlungen, auch ber gange Betrieb und bementsprechend bie gemählten Beispiele weichen tros aller Ahnlichkeit ju fehr ab von der deutschen Praris. Der gange Buschnitt bes banischen Sandbuchs berüdfichtigt nicht fo fehr bie großen als die mittleren und fleinen Bibliothefen. Gewiffe Ungleichheiten, welche den fostematischen Aufbau verhindern, ließen fich bei der Menge von Mitarbeitern faum vermeiben; auch die Disposition ift nicht ein: manbfrei: Nr. 1. Der Bibliothefar mar ju verbinden mit Nr. 15. Bermaltung; Dr. 8. Geschichte bes Buchbruds mit Dr. 12. Buch: brud (technisch); Dr. 9. Geschichte bes Ginbandes mit Dr. 14. Buch: einband (technisch). Nicht mit bem Bibliothefar mußte biefes Sand: buch beginnen, fondern mit einem Rapitel über bas Buch, bas in den meiften handbüchern allerdings fehlt. So wie ein Bert über bas heer beginnen wird mit einem Abschnitt über ben Solbaten, fo ein Sandbuch über Bibliotheten mit bem Buch; ein Teil Diefes Rapitels mare ber Abschnitt über Papier, Buchdrud und Ginband.

Da ich felbst icon langer an einem deutschen Sandbuch für Bibliothekstunde arbeite, bas natürlich erft nach Abichlug bes Kriebens ericheinen tann, fo möchte ich ber Dahlichen eine andre Dieposition gegenüberftellen, die ich für richtiger halte: 1. Das Buch (Befchreib: ftoff; geschriebenes, gebrudtes Buch). 2. Behandlung und Einband bes Buches. 3. Erwerb und Berluft bes Buches. 4. Bibliothet ber Sandichriften. 5. Die neue Bibliothet (verschiedene Arten; Die Bebaude und Ginrichtung). 6. Bücherverzeichniffe (Bibliographie, Rataloge, Sufteme). 7. Bibliothefar und Beamte; ihre Borbilbung. 8. Ihre Arbeit; ber Weg eines Buches in ber Bibliothet. Bei biefer Berteilung ift, wie es icheint, für alles ein paffender Plat und jugleich genügender Raum vorhanden. Auch mit Bezug auf ben Umfang bedt fich mein Programm nicht gang mit bem banischen, bei bem bie Grengen, wie mir icheint, ju weit gezogen find. Denn nicht alles, mas für einen Bibliothefar ju miffen gut oder notwendig ift, muß in bas Sandbuch aufgenommen werden. Er muß lefen und rechnen fonnen, er muß alte und neue Sprachen verfteben, aber bas Abe und bas Gin: maleins, ober auch nur eine einzige Grammatif und ein Lexifon wird niemand in ein handbuch ber Bibliothefetunde aufnehmen wollen. Bas für bie Sprache gilt, hat auch für ihr Bild, die Schrift Gultigfeit.

Ellen Jorgensen hat ein gang brauchbares Rapitel über lateinische Palaographie geschrieben, bas in allen früheren handbuchern

<sup>1</sup> Giebe die Rezension von Schwenke, 36l. f. Bibl. 34. 1917, 107. und S. Salberg, Rord. Tibfte. f. Bot och Bibl. 1917, 333.

vollständig fehlt, nicht weil man lateinische Paläographie für unnötig hielt, sondern weil man keinen Plat dafür hatte; das handbuch wäre um einen Band dider geworden, denn wer lateinische Paläographie aufnimmt, kann auch griechische und orientalische usw. nicht zurückweisen, ohne unlogisch zu werden; und um einen weiteren Band würde das Wert anschwellen, wenn man auch noch die Abkürzungen, die hier Seite 225 bis 227 erwähnt werden, aufnehmen wollte. Es folgt dann noch ein Abschnitt über die Schrift der letten Jahrhunderte (mit Schriftproben), der natürlich ebenso zu beurteilen ist, wie der vorhergehende; der aber bei der Bestimmung und Beschreibung der Autographen doch gute Dienste leisten kann.

Da ferner jede größere Bibliothet eine eigene Abteilung Infunabeln hat, fo barf im Sandbuch ein Rapitel über ben alteften Drud nicht fehlen; aber ein weiteres über die Entwidlung ber Typographie bis jur Gegenwart (Seite 398), über Stercotypieren, Schnellpreffen, Set: maschinen, Rorrefturenlesen (Seite 416) und moderne Juuftrationen (Seite 429) mar nicht nötig, ba ber Bibliothetar doch nur bas fertige Buch ju beurteilen hat. Die schönen Drude von Junta, Elzevir usw. tonnten bei den Liebhaberbuchern behandelt werden. Wer einen Ratalog ber Rupferftiche ichreiben will, muß baju boch besondere Studien machen. Ferner finde ich nicht bas richtige Berhaltnis bei ben Rapiteln ber Bucheinbande. Liebhaberbande von Grolier und andern Bibliophilen find auch in großen Bibliotheten felten und werden j. B. von Graefel nicht einmal erwähnt; bas banifche Saanbbog bagegen wibmet ihnen ungefähr 32 Juuftrationen (gelegentlich eine gange Seite fül: lend), mahrend fattifch vielleicht ber vierte Teil ausgereicht hatte. Das ift nicht bas tägliche Brot, von bem die Bibliothefare leben, bas find vielmehr bie feinsten und seltenften Lederbiffen, die ihm überhaupt porgefest werden fonnen. Erwünscht mare bagegen eine Probe aus bem frühen Mittelalter gewesen. Bubge gibt 3. B. in seinen Coptic Homilies (1910) Proben des Einbandes eines toptischen Papprus: buches pl. III-V, mahrscheinlich aus bem 7. Jahrhundert; auch ber technische Teil "Buchbinden" von bem Buchbindermeifter M. Rufter ift reich illuftriert, aber aus biefen Beichnungen fann auch ber Biblio: thefar manches lernen.

Wenn die Arbeit unter viele Mitarbeiter verteilt wird, tommt es oft vor, daß der einzelne sein Gebiet möglichst reich zu gestalten bestrebt ift, daß er Teile beansprucht, über die ein einheitlicher Verfasser anders verfügt hätte. Wir verstehen unter Bibliotheksverwaltung die Arbeit ausschließlich des Direktors; Lange im 15. Kapitel umfaßt auch die Arbeiten der Beamten; nur die Ratalogisierung, die er ausnimmt (Seite 536), hat er mit demselben Recht noch mit hineingezogen (Seite 518), wenn man den Ausdruck Verwaltung in diesem weiten Sinne faßt. Man sieht daraus, daß die Beamten (Seite 495) hinter dem Direktor allzusehr in den hintergrund treten. Eine angenehme Jugabe zu dem ersten Kapitel über den Bibliothekar bilden die Porträts berühmter Bibliothekare Europas; ob aber die Bilder von Fräulein A. Gie und K. Brahe ebenfalls wünschenswert waren, muß dahingestellt bleiben. Sehr fein und dankenswert sind Langes Ausführungen im 10. Kapitel über die Organisation des Buchandels.

Große Mühe hat der Berfasser, der hier zugleich herausgeber ift, auf bas 3. Kapitel Seite 37, historische und statistische Erläuterung über die bedeutendsten ausländischen Bibliotheten, verwandt. Bei jeder werden die wichtigsten einverleibten Sammlungen namhaft gemacht. Wichtiger wäre gewesen, die jeht noch selbständig verwalteten Sammlungen zu bezeichnen, deren Namen die handschriften heute noch tragen; namentlich aber sehlen bei diesen Bibliotheten die Titel ihrer gedruckten Kataloge, besonders der handschriften. Die Liste ist nach den Ländern alphabetisch geordnet, aber in Frankreich wird nur Paris erwähnt, in Deutschland sehlen viele Universitätsbibliotheten. Bei Italien war zu verweisen auf Martini, Catalogo di mss. gr. nelle bibl. ital. Milano 1898. Der Orient ist fast gar nicht vertreten. Die

reichen Alosterbibliotheten bes Athos, Sinai, von Jerusalem (mit einem handschriftenkatalog von vier Bänden) werden hier nicht erwähnt. Uthen mit 314000 gebrudten Büchern und 2530 handschriften verdient sicher eher Erwähnung, als Innsbrud (Seite 58) mit 260000 Bänden und 1300 handschriften, ebenso vermisse ich in Mostau (Seite 51) die wichtige Bibliothet des heiligen Synod in dem Areml. In Spanien wird der Escorial allerdings genannt, aber die für seine Seschichte grundlegende Arbeit von Sh. Graux sucht man vergebens; bei Madrid fehlt Iriarte, wie überhaupt die meisten handschriftenkataloge. Um meisten begünstigt ist — und in einem dänischen handbuch mit Recht — Kopenhagen; dort sind Seite 137 bis 138 die Rataloge der Bibliothet aufgezählt. Der Verfasser bieles Kapitels scheint meine "Sammlungen und Kataloge griechischer handschriften", Leipzig 1903 nicht gefannt zu haben.

Ferner sind neuerdings — ohne daß das haandbog davon Notig nimmt — die ältesten mittelalterlichen Bibliothefstataloge Gegenstand eifriger Forschung geworden; verschiedene Alademien haben sich zu diesem Zwede vereinigt, um ihre herausgabe möglich zu machen, und Gottliebs Mittelalterliche Bibliothefstataloge Österreichs, herausgegeben von der Alademie der Wissenschaften in Wien, 1. Niederösterreich ist bereits 1915 erschienen und hätte turz erwähnt werden müssen, zumal da das Unternehmen aus langer hand vorbereitet war; der entsprechende erste Band der deutschen Bibliothesen von P. Lesmann ist allerdings erst 1918, also nach Erscheinen des haandbogs herausgesommen.

Beraltet ift, was ber Berfasser über ben Bücherwurm bemerkt; bieser Feind ber Bücher braucht und jeht seine Sorge mehr ju machen. Man legt das gefährdete Buch einfach in einen hermetisch geschlossenen Blechkasten mit Schwefellohlenstoff (CS2) und in 24 Stunden ift jeder lebendige Reim darin getötet.

Seite 381 wird behauptet, die altefte Papierhandschrift famme aus bem Jahre 866; bas ift nicht mehr richtig. Robert, Aber einige echte, gefilgte Papiere bes frühen M. A. im "Papierfabritant" 1910, heft 30 verweift auf batiertes oftrurteftanisches Papier vom Jahre 399 n. Chr., vergleiche EB. Berl. Mab. 1914, 85. Der Gefamt: tatalog ber preußischen Bibliothefen wird einmal bei Gelegenheit ber Berliner Bibliothet (Seite 54) ermahnt; allein auf die Frage ber Norwendigkeit, Ausführbarkeit, auf die Urt ber Ausführung und bie Aussichten ber Bollendung geht ber Berfaffer nicht ein; ebenfomenig auf die Frage, wie die andern Nationen die Frage lofen. Daß gelegentlich bei biefen Taufenben von Büchertiteln ein veralteter mit unterläuft, ober baß gelegentlich auch einmal ein wichtiger fehlt, barf uns natürlich nicht wundernehmen. Die reichen Schape bes Bentralblattes für Bibliothetemefen find benutt, hatten aber in größerem Um: fang inftematisch herangezogen werden fonnen. Ein allerdings nicht vollftändiges Regifter bilbet ben Schluß. Menn wir bisher hauptfach: lich bei bem verweilten, mas uns überfluffig, falfch ju fein ober ju fehlen fcbien, fo gefchah bies burchaus nicht, um bas Gute bes Buches herab: jufegen. Das haanbbog bedeutet einen entschiedenen Fortschritt; es hat feine Lebensfähigfeit bewiesen, und wird ficher noch neue Auflagen erleben; baju möchte ich mit ben vorftehenben Bemertungen 2. Garbthaufen. einen Beitrag geliefert haben.

Führer burch bie Ausstellung ber beutschen Gefaugenen im japanischen Lager Bando. Der gute Gedante, die Schaffensluft unfrer Verwundeten badurch anzuregen, daß man ihnen Mittel und Antrieb zu handarbeiten aller Urt gab und das Gefertigte dann in Ausstellungen der öffentlichen Besichtigung darbot, hat bei den deutschen Kriegsgefangenen in Japan eine Ausstührung in größerem Maßstade gefunden. Vom 8. bis 18. März 1918 haben die Gefangenen des Gesamtlagers Bando eine Ausstellung veranstaltet

<sup>1</sup> Stehe meine Gr. Palaeogr. 12, 122 bis 123.

über die man fich in dem eigens dafür geschaffenen guhrer fehr gut unterrichten fann. Das originelle, 52 Seiten ftarte heft, in ber Lagerdruderei Bando hergeftellt, ift in diefer deutschen Ausgabe jeden: falls für die Befangenen allein 1 bestimmt gewesen, mahrend für bas übrige Publitum jedenfalls eine japanische verfertigt murde. Für Die Gefangenen maren blog vier Besuchstage festgesett, an ben brei andern war die Befichtigung den Japanern freigestellt. In der Gin: leitung bes Rataloges heißt es: "Jedes der brei Gefangenenlager -Matsunama, Marugame, Tofushima -, die heute jusammen bas Lager Bando bilben, hat bereits feine eigene Ausstellung gehabt. Jest foll die Ausstellung für Bildfunft und Sandfertigfeit in Bando' einen Gesamtüberblid über bie Runftfertigfeit und Beschidlichfeit ber Lagerbewohner geben und ben Beweis erbringen, daß wir uns auch nach mehr benn brei Jahren ber Gefangenschaft unfre geistige Frische und Arbeitsfreudigfeit bewahrt haben. Sie foll zeigen, in welcher Weise bas Wiederzusammentreffen mit andern Rameraden anregend und befruchtend gewirft hat. Schließlich will fie benen, beren Namen wir nicht in diesem Buchlein finden, nahelegen, die größeren Berätigungemöglichfeiten, die biefes Lager bietet, nicht un: genutt ju laffen und auch ihrerfeite ihr fünftlerisches oder berufliches Ronnen machzuhalten und fortzubilden." Die Beranftalter ber Aus: ftellung find: Sauptmann Stecher, Leutnant b. R. Müller, U-Feuer: manner d. R. Rahans und Roch, U-Feuermann d. R. Möller, Unteroffizier d. L. Defebrod, Erfahrefervift v. Solftein. Angeführt find bann noch die herren bes Schiederichteramtes, je fünf für Bildfunft und Sandfertigfeit, und 19 Dolmeticher. 3mei Plane geben ein Bild der Musftellungegebäude oder Belte und bes Ortes, mo fie aufgeftellt waren. Der "Kotaido" - ein Plat wie vielleicht die Theresienwiese in München, wo das berühmte Oftoberfest abgehalten wird -, an deffen einem Ende der Daja- Lempel fteht, bietet gang nach dem Mufter einer beutschen Ausstellung ein friedliches Gemisch beuischen und japani: fchen Lebens. Außer bem hauptausstellungsraum, zwei fleinen Nebenraumen, verfchiedenen "beutschen Belten" (Besuchs:, Bertaufs:, Mufitzelt) und ber deutschen Konditorei "Geba" am Gingang jum Raffeegarten, zeigt ber Plan auch eine "Japanische Ausstellung" und mehrere "japanische Belte". Gine Pagode, ein Brunnen, ein abge: grengter Garten, der jedenfalls der ausgeprägten Blumenliebe der Japaner Benüge leiftet, und fleine verftreute Anlagen beleben ben Rofaido im übrigen.

Die erfte Ratalogabteilung enthält die Bildfunft. Sie gahlt über 200 Nummern, barunter mehrere Serien mitinbegriffen. Bertreten find alle Ausführungsarten außer ber Radierung: DI, Aquarell, Paftell, Farb: und Bleiftift, Feder, Tufche, Roble, Rreide. Aber: wiegend find es Landschaftsbilder, bort nach der Natur aufgenommen oder nach Bildern, Photos und Entwürfen ausgeführt; genannt find unter letteren: Deutsche Landschaften, Nordische Rufte, Un der blauen Adria, Karmendelbahn und Panamafanal, Gaffe in Mosfau, Tfing: tau-Gedentblatt und Seeftude. Bei der Mehrzahl der "Röpfe" fteht ber Bermert "Ropie", nur bei einem "Kinderfopf" und einigen "Frauentopfen" fteht "Original", wobei ungewiß bleibt, ob ein japanisches Modell bem Maler gedient. In Farben ausgeführt find auch die wenigen Mannertopfe: Sindenburg, Tirpit, Admiral Scheer und andre. Eine gange Angahl von Bildern laffen durch ihre Bezeichnung barauf ichließen, daß fich die Gefangenen boch ziemlicher Bewegungefreiheit erfreuen burfen; fo mehrere aus bem "Rofaido", bann Japanerinnen, Tangerinnen, Ballonverfaufer und andre bem dortigen öffentlichen Leben Entnommenes. Bum Stilleben hat bloß ein einziger Landsturmmann die erforderliche Stimmung gehabt, er bietet "Rofen" und "Rofen und Krüchte". 3mei Blbilder haben "Mein Elternhaus" jum Borwurf. Auch Karifaturen, darunter eine Serie "Ein Monat im fernen Often", Platat: und Rettamebilder und ein hausentwurf mit Einzelzeichnungen für die Inneneinrichtung sind angeführt. Schabe, daß gar teine Bildgrößen angegeben sind. Interessant wäre es auch zu wissen, wie sich die japanischen Beschauer zu dieser Kunst steuten, die ja alles so gänzlich anders wiedergibt als die eigentliche Boltsbildtunst der Japaner, der farbige holzschnitt mit seinem schatterungslosen, mosaitartig wirtenden Farbendurcheinander, in dem wir uns erst nach einigem Suchen und Studieren zurecht finden können.

Die Abteilung "Sandfertigfeit" gibt an erfter Stelle Schiffsbau. Die verschiedenartigsten Schiffstypen find in 14 Modellen vorgeführt : Fünf: und Dreimaftvollschiffe, Reichspostdampfer, Schulschiff, Die Emben, Segeljachten, Segelboote, Patdelboot, eine Sochfee: Rreugerjolle. Bei einigen ift besonders angegeben "Kleinmodell". Welch eine Summe von Mühe, Beduld und liebevollfter Singabe muß in biefen ficher mit großen Schwierigfeiten auszuführenden Rahrzeugen fteden! Bie mag die Sehnsucht ba mitgeschafft haben, ber Bunfch, ein Bauber möchte bas Schiffchen vergrößern und seinen Berfertiger in die Beimat tragen! - 216 nachftes folgen Metallarbeiten. Da find Beleuchtunger, Schreib: und Rauchgegenstände, Bilberrahmen, Raften und Raftchen, ein Raifer und Wagnertopf in Rupfertreibarbeit, eine automatische Raffeemaschine. Die Abteilung Solzarbeiten zeigt außer ben mannigfachften Rleingegenftanben mit Brandmalerei, Rerbidnitt, Ginlegearbeit und Schnigerei Die Modelle ju einem Wohn- und Blodhaus, ju einer holzbrude für fcwere Belaftung und ju einem Segelschlitten. Dann folgen Spiel. sachen: eine Arche Noah, eine Burg, Gutshof, Puppenstube, Solbaten, Purzelmannchen, Raruffell, Canbmuhlen, Bagen und andre.

Die Abteilung Mufifinstrumente zeigt: Cello, Bither, Mandosline, altdeutsche Laute, Baß, Kindergeige, eine "Reparierte Geige, ursprünglich in 23 Teile zerbrochen". Eine beigefügte Photographic zeigt die Geige im zerbrochenen Justand. Bu solch einer Arbeit gehört noch erwas höheres als Geschidlichkeit: Geduld und nochmals Geduld!

Auffallend flein, besonders im Bergleich zu dem, was Berwundete in deutschen Lazaretten an derartigem geleistet, ist die Abteilung Beb: und Birtwaren. Ein Tischläufer, ein Dugend Dedchen in Knüpfarbeit, drei Paar gestrickte Strumpfe, ein Paar gestrickte Sandschuhe — bas ist alles.

Die bedeutend reichhaltigeren "Sammlungen" enthalten ausgestopfte Bögel, Schmetterlinge, Pflanzen, Samen. Auf die weniger bemertenswerte Abteilung "Photosachen" folgt etwas ganz Originelles: ein Marionettentheater! In Watsupama entstanden, wurde es in Bando wesentlich vergrößert und verbessert. Über die ausgestellten Puppensostume heißt es: "Die historischen Kostume tönnen nicht immer Anspruch darauf machen, genaue Wiedergaben zu sein, sondern man wird häusig nur gewisse Charasteristista sinden. Es wird dies verständlich, wenn man die Mittel, mit denen gearbeitet werden kann, und die besonderen Berhältnisse im Kriegsgefangenenlager berücksichtigt."

Aufgeführt wurden bis jest: Peter Squenz von Andreas Gryphius (in Matsunama 16.2.16, in Bando 28.2.18). Das heiße Eisen von hans Sachs (Matsunama 11.6.16). Der böse Nauch von hans Sachs (Bando 27.12.17). Die Räuber von Schiller (Bando, Freilicht 10.7.17). Söst v. Berlichingen (Bando 29.12.17). Minna v. Barnhelm (Matsunama 16.3.17, Bando 8.11.17). Shertod holmes von Ferd. Bonn (Bando 12.1.18). In Borbereitung ist: Das Leben ein Traum von Salberon.

Die Abteilung Lebens mittel führt mit ihren Buderbader: und Gleischerwaren für unfre jehigen Begriffe geradezu üppige Erzeugnisse an: ein Pfefferluchenhaus, Baum: und hochzeitsluchen, Torten und verschiedene andre Ruchen. Dann: gefüllte Spanfertel, Schweinstopf,

<sup>1</sup> Beim Ball von Tfingtan maren es 2300 Rriegsgefangene.

Schweinebauch, Ralbstopf, Wildpastete, Jungenaspit, Eisbein, Raiserl. Jagdwurst und allerlei Burstwaren. Die "Rüche I" bietet allerlei Berlodendes, darunter Schofoladepubding. "Erlös zu Gunften der Rüchentaffe." — In der Schlußabteilung "Berschiedenes" finden sich noch allerlei handarbeiten: Modelle zu einem Panzerwert und einem Wohnhaus, ein Aquarium mit selbsträtigem Springbrunnen, ein Bienenstod mit Jubehör, Stiefel in den verschiedenen herstellungstufen, Erzeugnisse der Lagerdruckerei und das chemische Laboratorium mit tosmetischen und pharmazeutischen Präparaten. Damit schließt das Berzeichnis der ausgestellten Gegenstände.

Nun folgt noch eine Reihe von Ungeigen und "Geschäftsempfehlungen". "Im hofe bes Daja-Tempels Bergnügungspark. Schießen. Ringwerfen. Plattenwerfen. Sau ben Lufas. Anthro: pologisch ethnologische Conderausstellung aus bem Jahre 4918. Raffeegarten." Die nachste Seite gibt ein Los für die am 14. Märg ftattfindende Berlofung und einen Stimmgettel mit bem Auf: brud: "Bon allen ausgestellten Sachen gefällt mir am beften Rr. -(nur eine Rummer! feine Unterschrift)". Der burchlocht umgrengte Bettel muß in ben dafür bestimmten Raften geworfen werden. Das Marionettentheater gibt ben Biederbeginn ber Aufführungen im April an. 3mei Badeanstalten empfehlen ihre Duschenanlagen. Monatspreis, für zwei bis brei Dufdenbader täglich, 1 Den (2,08 M.). Für biesen billigen Preis wird noch "ftets genügend und frisches Baffer, völlige Sauberfeit und beste Bedienung" jugefichert! Da die Japaner Bollbader von 36° R. ju nehmen pflegen (Brühschwein: baber), so entsprachen biese Duschenanlagen jedenfalls bringlichem Bedürfnis ber Deutschen. Natürlich barf baneben Saar: und Bartpflege nicht verfaumt werben, beshalb empfiehlt fich, übrigens in latonischer Rurge, die "Barbierftube Roch". Die ber "Regelbahn Bando" jugefellte Regelbahnfuche verabreicht marme Speifen von 9 bis 12 und 3 bis 6, falte Speifen bis 91/2 Uhr abends. Gin originelles Reflamebild zeigt die Unterschrift: "Täglich frifch geröfteten Raffee." Sogar ein - Rlavier fann ftundenweise gemietet werben. Ein Rlavier fürs gange Lager! Die Lagertischlerei, zwei mechanische Bertftätten fertigen alle gewünschten Urbeiten. Ber erwas "tippen" laffen oder felbft tippen will, findet einen Schreiber oder tann fich eine Bellingtonmafdine mieten. Gelbftverftanblich fehlt auch fur ben Martenfammler nicht das Angebot von echten alten China-und Japan-Befonderheiten. Die eigens angefertigte Ausstellungs-Postfarte, bas Stud ju 3 Den (etwa 7 Pf.) barf nur bis ju folgender Anjahl verfchidt werben: Feldwebel 18 Stud, Unteroffizier 16 Gtud, Mann: schaften 12 Stud. - Die Lagerdruderei Bando endlich, in der Die Lagerzeitung "Die Barade" gebrudt wirb, empfiehlt bie Berftellung von Theaterzetteln, Konzertzetteln, Gintrittsfarten, Sachen für Lehrzwede, Noten, Plane, technische Beichnungen usw. und, vermutlich als einziges Berlagswert: "Drei Marchen" von E. Bahr. Zweite Auflage in Borbereitung. Auch bas ift beachtens: wert. Nur Marchengeschichten, aber nichts ber Birflichfeit Ent: nommenes barf fich bort unter ben Augen ber Benfur ans Licht magen. Wenn bie Gefangenen alles, mas fie bewegt, jum Drud bringen dürften, fo würde ficher eine einzige Druderei bies taum be-E. Pfaff: Winded, Erlangen. maltigen fonnen.

Wir bringen diese ausstührliche Besprechung, die weit über unsern Rahmen hinausgeht, nur, um den fast in allen Kriegssammlungen fehlenden Ausstellungsführer den Sammlern bekannt ju machen. Die Schriftleitung. Mitteilungen ans ber Königlichen Bibliothet. herausgegeben von der Generalverwaltung. IV. Aurzes Verzeichnis der romanischen handschriften. Berlin 1918. Beidmannsche Buchhandlung. 80. 141 Seiten. 10 M. Die Königliche Bibliothet in Berlin hatte im Jahre 1882 fast 700 handschriften aus hamilton Palace erworben, über die bis jest nur Näheres aus dem seinerzeitigen Berkaufskatalog zu erfahren war. Da dieser infolge seiner Seltenheit für die meisten so gut wie unzugänglich ist, blieb der wertvolle Besit selbst den Spezialsorschen wielfach unbekannt. Um so dankbarer muß man das jest mitten in den Kriegswirren erschienene Berzeichnis, das h. Morf barbietet, begrüßen. Ist es auch nur ein kurzes Berzeichnis, dem wohl später ausstührlichere folgen werden, so ist es doch ein außerordentlich wertvoller Begweiser für alle, die auf diesem Gebiete arbeiten. Um.

Rönigliche Museen zu Berlin. Das alte Agypten und seine Papprus. Eine Einführung in die Papprusausstellung. Berlin 1918. Berlag von Georg Neimer. Al. 20. 32 Seiten. 75 Pf. W. Schubart, ber unsern Lesern ja wohlbefannt ist, hat und in diesem kleinen, auf Kriegspapier gedruckten heftchen einen überaus zu begrüßenden Führer durch die Papprusausstellung geschenkt, der weit über das hinausgeht, was man gewöhnlich in einem Führer sindet. Trot seiner Anappheit gibt diese kleine Schrift jedem Leser das Wichtigste von den Pappri und ihrer Bedeutung für Agyptens Kulturgeschichte. Von den neun Abschnitten werden unsern Lesern besonders willsommen sein der Abschnitt 2: Schreibmaterial und Buchwesen und der Abschnitt 9: Schrift und Sprache. Daß Schubart am Schluß zu den einzelnen Abschnitten noch die wichtigste Literatur gibt, macht das kleine heftchen noch wertvoller.

Berband benticher Rriegsfammlungen. Mitteilungen. herausgeber Professor Dr. Albert Schramm und Dr. hans Sachs. Rur für Mitglieder des Berbandes. Berlag des Berbandes (Leipzig, Deutsches Rulturmuseum, Beiber Strafe 14). Der im Dai Diefes Jahres in Berlin begründete Berband beutscher Rriegssammlungen verfendet foeben Rummer 1 feiner "Mitteilungen", die junachft einen Aberblid über die Borbereitung und Gründung des Berbandes geben, fodann aber eine gange Reihe von Auffähen bringen, die für die Allgemeinheit von Interesse find, fo die Unregung Glaunings "Umfaffende Rriegs: fammlungen im Rahmen umfaffender Bibliotheten", Schramms Busammenftellung ber "Liebesgaben beutscher hochschulen für ihre im Gelbe ftehenden Studierenden", bas Referat von Sag über "Geheime Rriegebrudfachen", ber Aberblid von Cache über Die "Anleiheplatate ber friegführenden Länder" mit gahlreichen Abbildungen. Das Titelblatt der Zeitschrift ift von Jupp Wiert, einem jungen Berliner Rünftler, entworfen, der in letter Beit mit ahnlichen Arbeiten beachtenswert hervorgetreten ift.

Alt-Rürnberg. Schmänke, Lieber und Tänze bes hans Sachs und seiner Zeitgenossen. In einer Bühneneinrichtung von Georg Altmann. Drei Masken-Berlag Berlin-München. 80. 82 Seiten. Was an diesem Buche und besonders wertvoll ift, sind die Bilder von Albrecht Dürer, hand Sebald Beham, Sigismund helbt und Ernst Morit Engert, die ihm beigegeben sind. Besonders interessant sind die Figuren aus dem alten Nürnberg, die dem Trachtenbuch des Sigismund heldt, das nie gedrudt worden, sondern nur handschriftlich in der Lipperheideschen Kostümbibliothet überliesert ist, entnommen sind, da sie bisher nicht reproduziert wurden. Wer hand Sachs liebt und schäft, wird dies Buch gern sein eigen nennen.

## Inhaltsverzeichnis

Die Sinai-Inschriften. S. 97. — Neubrude ber Beiligenlegenden. S. 100. — Die Einführung des Buchdruds in der Türlei. S. 103. — Notgeld. S. 106. — Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum.

S. 113. — Mitteilungen bes Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum. S. 113. — Deutsche Bibliothelarschulezu Leipzig. S. 114. — An unfre Mitglieder. S. 116. — Bücher: u. Zeitschriftenschau. S. 117.

# Seitschen Vereins Deutschen Vereins Zuchwesen und Schristum

Nr. 11/12

November · Dezember

1918

## Die ersten Bibliotheken Japans (8. bis 9. Jahrhundert)

Bon Dr. phil. D. Nachod in Berlin: Grunewald

achrichten über Bibliothefen in China reichen jurud bis vor Beginn unfrer Zeitrechnung. Berzeichnet doch schon der bibliographische Ab= schnitt der Unnalen der fruberen Ban (206 v. Chr. bis 24 n. Chr.) den Bestand von seche jener sieben Gruppen, in welche die Bücherfammlung diefer Dynaftie gegliedert war, eine Zusammenstellung, welche die stattliche Ziffer von insgesamt 11332 Schrifteilen ergibt 1. Die im 3. Jahr= hundert n. Chr. angelegte Bibliothet der Tfin-Dynaftie (265 bis 420) gablt bereits 29 945 Schriftrollen2, und eine Sammlung der Liang=Dynaftie (502 bis 557) ent= halt jogar 33 106 ausschließlich buddhistische Schriften 3. Der lette Gui-Raifer Rung Ti (getotet 618), felbft ein eifriger Lefer und fleißiger Unmerter, befitt nach dem Berzeichnis der Werke in den Annalen diefer Dynaftie allein in ber weftlichen Sauptstadt Ch'angean, dem jegigen Singanfu, eine Bibliothet von 370000 Schriftrollen 4. Etwa ein Sahrhundert später (Nienhao oder Jahrzähler R'ai Duan = 713 bis 741), gur Blutezeit der fo literaten= freundlichen T'ang-Dynastie, beträgt die Bahl der Berte, welche die amtliche Lifte ber kaiserlichen Bibliothet be-

Solch riefigen fruhen Bucherschagen vermag bas bamalige Japan nichts Ahnliches zur Seite zu ftellen. Erft feit Beginn bes 5. Jahrhunderts n. Chr. fest bier die Berbreitung der Schrift ein, und zwar der chinesischen Schriftzeichen; von Buchersammlungen aber verlautet noch nichts vor der Zeit der als Borbild so eifrig bewunderten dinesischen T'ang-Donastie. Den erften hinmeis vielleicht bildet eine Stelle der Taiho-Gefetgebung von 701. Sie führt unter den Sonderamtern des Nakatjukafa Sho, bes oberften der acht Ministerien, ein Bureau ber Beich= nungen ("zu") und Bucher ("sho") an, also eine Art Archivs= und Bibliothets=Bureau, wie auch fein nach= stehender, dort angegebener Geschäftstreis dartut: Auf= bewahrung der konfuzianischen und buddhistischen Bucher und Zeichnungen sowie der buddhiftischen Statuen; Aufzeichnung der Reichsgeschichte; Leitung der buddhistischen Beremonien im Palafte; Beforgung ber Abschriften von Buchern und des Ginbandes; herftellung von Papier, Pinfeln und Tufche 2.

Die beiden er ft en wirklich en Bibliotheken Japan 8 aber, deren die Quellen gedenken, entstehen im 8. und 9. Jahrhundert, und zwar nicht als Sammlungen des Kaiferhauses oder der Regierung, sondern wie auch mehrere Lehranstalten bieser Zeit als Stiftungen von privater

schreibt, 53 951 Bucher; daneben gab es noch eine Samm= lung neuerer Schriftsteller von 28469 Buchern 1.

<sup>1</sup> A. Bylie, Notes on Chinese Literature, 2. Aufl., Shanghai 1902, Seite XIII-XIV: "Peen" oder "sections".

<sup>2</sup> Chenda Seire XV-XVI: "Reuen" oder "books", ursprünglich eine Rolle bedeutend.

<sup>3</sup> Ebenda, Seite XVII.

<sup>4</sup> J. Noß, History of Corea, Paisley 1879, Seite 144. — Gleiche Biffer bei A. Pfizmaier, Der Stand ber chinesischen Geschichtsichreibung in dem Zeitalter der Sung: Dentschriften d. phil.-hist. Klasse der Atademie der Wissenschaften zu Wien XXVII, 1878, Seite 3. — Wylie dagegen, ebenda Seite XVIII, gibt allerdings die Zahl mit nur 37000 an; doch darf man wohl in Anderracht der andern übereinstimmenden Angaben hier die Weglassung einer Null durch Drudfehler annehmen.

<sup>1</sup> Bylie, ebenda, Seite XVIII. Pfigmaier, ebenda, Seite 3, gibt die erstere Bahl mit 53915 an; auch wären nach seiner Deutung des Textes diese Bücher allein im Zeitraum K'ai Püan veröffentlicht und außerdem von Beamten der T'ang-Dynastie weitere 28469 Bücher verfaßt worden.

<sup>2</sup> Ryo no Gige, Buch 2, Urt. 6: "Bu-iho Ryo"; Kotuihi Tailei, Bb. 12, Tofino 1900.

Seite. Die eine ruhrt her von dem Staatsmann und Gelehrten Jetsugu Isonofami (729 bis 781), bem bie amtliche Chronit "Shoku Nihongi" von 797 1 die beim Bermerk des Todes einer angesehenen Personlichkeit üb= liche Lebensbeschreibung widmet, aber nicht nur mit ber gebräuchlichen Aufzählung der in der amtlichen Laufbahn erreichten Burden nebst Abstammung und bergleichen, sondern in diesem Falle auch mit näheren Ungaben über Jetsugus geistiges Birken, vor allem über seine Stif= tungen auf biefem Gebiete2. Gin Enkel bes Ranglers (Sadaijin) Maro (gestorben 717), bringt er es zu der nur menia niedrigeren Burde eines Staatsrates (Dainagon, Jahr 780); beim Tode wird er geehrt durch posthume Berleihung des fehr hohen zweiten Ranges. Die fonft fo nuchterne Chronik ruhmt fehr fein gelehrtes Wiffen und feine Schonschreibekunft wie auch fein Benehmen. Wieder und wieder hatten die Zeitgenoffen feine Gedichte gelesen, von benen aber leider nichts überliefert zu fein scheint, bis fie fie auswendig konnten. Er und ein andrer einfluß= reicher Gelehrter und Staatsmann Mifune Dini (722 bis 785) werden im Texte ausbrücklich als die hervorragenoften Dichter ihrer Zeit bezeichnet. Seine Wohnung macht Jetfugu zu einem Tempel, benannt Aran:ji. Ginen Teil bavon richtet er zu einer jedem zum Studium zugänglichen Bibliothet ein, tie er "Gras-Pavillon" (Un-tei) nennt. Auch verfaßt er für sie ausführliche und mit Erörterungen über schwierige Gedankengange der buddhistischen Philo= sophie verknupfte Bestimmungen, von benen ber Tert einiges mitteilt, wie die Borichrift, daß jeder, der die Bibliothet betrete, andachtig fein muffe, ba die Statte ein geheiligter Tempel fei.

Über die zweite Bibliothek berichtet eine Stelle ber 841 vollendeten amtlichen Chronik "Rihon Köki" oder Spätere Chronik von Japan, welche die Fortsetung des Shoku Nihongi bildet und die Jahre 792 bis 833 umsfaßt. Beim Tode des noch jest als ein Muster der Kaisertreue verherrlichten Kinomaro Wake (733 bis 799) bringt sie die übliche und ziemlich ausführliche Lebensbeschreibung dieses Staatsmannes. Unter äußerster eigener Lebensgefahr vereitelt er als Überbringer des bebeutsamen Drakelspruches des Kriegsgottes Hachiman die Absichten des verblendeten Kanzler-Priesters Dökyö, des übermächtigen Günftlings der Kaiserin Shötoku, auf den Thron selbst, die in der Geschichte Japans den einzigen

1 Bergleiche ben vorhergehenden Artifel über Bloddrud Seite 60, heft 5/6 diefer Zeitschrift.

ernsthaften Bersuch einer Unterbrechung ber uralten Thronfolge des angestammten Berrichergeschlechtes bilben. Aber auch als trefflicher Verwaltungsbeamter zeichnet Rinomaro fpater fich aus; fteht er boch fast zwei Sahrzehnte lang (feit 781) an der Spite bes vorwiegend mit Aufgaben ber Verwaltung und ber Finangen befaßten Minifteriums "Mimbu Sho", für das er auch 20 Bande Bestimmungen (Mimbu sho rei) verfaßt. Neben bem eigenen Birten Rinomaros behandelt seine Lebensbeschreibung aber auch die ihm zu Ehren von seinem Sohne Birono Bate verwirflichten väterlichen Absichten. Sein haus im Guben ber faiferlichen Sochichule der hauptstadt Anoto, des "Daigafu", bem hirono 40 Cho ! Reisland als ewigen Befig fpendet, richtet er zu einer der hauptfächlich der Ausbildung des eigenen Geschlechtes bienenden, privaten lehranftalten ein. In diesem "Robun-In" ober Unftalt gur Ausbreitung ber Wiffenschaften vereinigt er eine Bucherei von einigen taufend Schriften, fürmahr ein gang ansehnlicher Wiffensschaß fur jene Zeit, ein paar Jahrhunderte vor dem erften Druck japanischer Bucher. Auch wird hirono gerühmt als Kenner der Beisfagungswiffenschaft, der Lehre vom "Oneno" ober chinesisch "Din und Pang", jenen zwei allen Erscheinungen und Borgangen bes Beltalls gugrunde liegenden Naturkräften, die in der chinesischen Philosophie seit undenklichen Zeiten als negatives und positives ober als weibliches und männliches Prinzip gelten. Endlich erwähnt die Chronif hirono als Berfaffer eines medizinischen Bertes, des "Pattei Taifo"; feine Grundlage foll ein damals hochgeschättes chinefisches Werk der T'ang-Beit fein, das "Sin-fiu-pen-tfao" von Su-ching, bas 254 aus bem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich stammende Arzneimittel hinsichtlich ihrer Bubereitung, Aufbewahrung, Anwendung und Wirkung behandelt2.

Über die weiteren Schicksale jener einstigen beiden ersten Bibliotheken Japans scheint leider nichts bekannt; noch vorhandene Überreste daraus durften kaum nachweisbar sein, während von schriftlichen Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts eine ziemlich stattliche Reihe erhalten ift.

Unmerkung ber Schriftleitung: Auf die Bibliotheken Japans werden wir im nachsten Jahrgang unfrer
Zeitschrift noch ausführlich zu sprechen kommen, wie auch
auf die Geschichte bes Buchbrucks und ber Schrift in
Japan, da uns verschiedene wertvolle Beitrage hierüber
zugesagt find.

<sup>2</sup> Shofu Nihongi, Buch 36, Ten: 5 1 = 781, 6. Monat; Rofushi Tailei, Bd. 2, Seite 663 bis 664, Tofno 1897.

<sup>3</sup> herausgegeben in Sammlung "Kotushi Tailei", Bb. 3, Seite 1 bis 163, Totho 1897.

<sup>4</sup> Rihon Köti, Buch 8, Enryafu 18 = 799, 2. Monat; Kofushi Taitei 3, Seite 18 bis 20.

<sup>1 1</sup> Cho, jest gleich 99,17 Ar, ift für bamals auf erwa 78 bis 85 Ar

<sup>29.</sup> Fujifama, Geschichte ter Medizin in Japan, Tofno 1911, Seite 20.

## Deutsche Einbandkunst

Bon Ernft Collin in Berlin

enn unfre kunfthandwerkliche Buchbinderei ihre Bestände an edlen Ledern, wie fie als ihr Binde= material allein in Betracht kommen, aufge= arbeitet haben wird, bann wird sie sich eines wichtigsten Arbeitsmittels beraubt seben, für das es einen Ersat nicht ju beschaffen gibt. Roch find zwar die Quellen, aus benen Leber ju schöpfen ift, nicht gang verfiegt, wenn es auch nur febr fparlich bier noch sickert, und schließlich bleibt die Hoffnung, daß das Ende des Krieges unsern kunftgewerb= lichen Buchbindern wieder ihre Leder zuführen wird, bevor die noch vorhandenen restlos verbraucht sind. Denn es ware wirklich schade, wenn, durch die Macht der Berhalt= niffe gezwungen, bie deutsche kunfthandwerkliche Buchbinderei, als einer der ichonften 3 weige unfere Runftgewerbes, gerade in diesem Augenblicke "ftillgelegt" wurde. Denn auch hier hat man von dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung, von dem in vielen Boltstreifen vermehrten Boblftand Vorteile gehabt und ift im allgemeinen während ber Kriegsiahre mit lohnenden Aufträgen reichlich verseben gemesen. Bielleicht ift ein Teil bes Grundes fur bie ftartere Inanspruchnahme unfrer Runftbuchbinder auch in bem Umftande zu suchen, daß es ben beutschen Bucherfreunden jest nicht mehr möglich ift, den englischen und frangosischen Buchbinderwerkstätten Auftrage zukommen ju laffen. Gin folcher rein negativer Grund wird aber hoffentlich seinen positiven, nicht auf die Rriegsbauer beschränkten Erfolg haben.

Wenn diese Feststellungen rein wirtschaftlichen Charattere an ben Unfang biefer Betrachtungen geftellt worben find, fo geschieht es, weil unser ganges Denken jest um die durch den Rrieg hervorgerufenen Umwälzungen freist und beren Folgeerscheinungen abzumagen trachtet, und weil fur viele Gebiete des kunfthandwerklichen Schaffens bas wirtschaftliche Durchhalten gegenwärtig eine weit schwerer wiegende Frage ift, als die der afthetischen Behauptung. Es ist aber in diesem Augenblick, da die wirt= schaftliche Behauptung ber beutschen Runftbuchbinderei aus Grunden einer hoheren Gewalt auf des Meffers Schneide fteht, auch nicht unwichtig, ihre von biefen rein äußerlichen Einfluffen unabhängige Berechtigung prufend ju überschauen. Alle berartigen Betrachtungen muffen ihren Ausgangspunkt von ber "Bugra" nehmen, bem großen und einstweilen letten Prufftein bes beutschen Buchgewerbes innerhalb Rultur, Runft, Runftgewerbe und Gewerbe einer damals noch im friedlichen Ideenkampfe stehenden Belt. Es ift beute, da vollische Voreingenommen: beiten teils mit Recht, teils in übertriebener Beise auf bas Urteil wirken, nicht von Unwert festzustellen, bag bas zwischen der deutschen, englischen und frangosischen Runftbuchbinderei abmägende Urteil bereits zugunften der erftern ausfiel zu einer Zeit, als die Gischt des Bolkerhaffes noch nicht die Wellen friedlichen Schaffens fronte, wenigstens nicht in der verblendenden Beise wie heute. Es wurde ermudend fein, die damale über die funstbuchbinderischen Leiftungen der brei Bolfer geaußerten Meinungen gu wiederholen, obwohl einige Anzeichen dafür zu sprechen scheinen, daß wir gar leicht wieder in die Schwärmerei für die französische Einbandkunst verfallen können. Nur ber Bersuch soll gemacht werden, einmal die Besenszuge ber kunftgewerblichen Buchbinderschöpfungen jener brei Lander in ihren grundlegenden Berschiedenheiten gegen= einander abzumagen. Stellen wir dabei Borguge, nicht hinwegzuleugnende gute Gigenschaften auf jeder Seite fest, um fo beffer, - ten beutschen Runftbuchbindern kann es nicht baran liegen, auf ihrer ausländischen Rollegen Rosten in den Himmel gehoben zu werden. Ein derartiges Lob legte Berpflichtungen auf, die mehr hemmichuh denn Körderung sein wurden. Und schließlich ift es ehrenvoller, mit gleichwertigen Rampen in die Schranfen zu treten als mit bereits ausrangierten.

Die Linien hiftorischen Werdens muffen dabei in knappem Ausmaße gezogen werden. Immer wieder hat man fest= zustellen, daß die frangofische und englische Bindetunft den Vorzug einer viele Jahrzehnte, selbst Jahrhunderte umfaffenden Entwicklung fur fich haben. Gine eingehende Beleuchtung dieser Latsache erübrigt fich an dieser Stelle. Genug moge es fein ju fagen, tag Deutschland niemals eine gleich goldene Zeit der Bindekunft erlebt bat wie Krankreich im 18. Sahrhundert, und daß die Wiedererwedung des Buchgewerbes nicht aus dem Lande fam, das der Welt bie Buchdruckerfunft ichentte, fondern aus England, mo fie mit dem Namen William Morris eng verknupft ift. Daber mag es dann tommen, daß der erft wenige Jahr= zehnte zurückliegende Aufschwung der deutschen Einbandkunst eine weit vielseitigere Richtung nahm, als dies in Frankreich und England ber Fall geweien ift, und bag bie Buchbindekunft Frankreichs und Englands ftets die Borzuge und Nachteile einer einseitigen Entwicklung aufwies. Als aber ber Runfteinband ber frangofischen Bindemeister bereits alle Kennzeichen des Berfalls zeigte, ftand Die beutsche Kunftbuchbinderei gerade am Anfang eines verbeißungsvollen Aufstiege. Und wie viel schwerer hatten es die deutschen Buchbinder bis in die lette Zeit binein! Für die frangofischen und englischen Meister mar stets die zu allen Erfolgen notwendige wirtschaftliche Grundlage gegeben durch zahlreiche und lohnende Auftrage, die ihnen von den mit einem fultivierten Geschmad begabten Bucher= freunden - es gibt auch andre - zuteil wurden. Die



Coopers Lederstrumpf: Erzählungen, Band 2 Slevogt: Ilustrationen Einband in rotem Marotto-Ziegenleder mit bellgrunen, aufgelegten Kreifen. Entwurf und Ausführung: Paul Kersten, Berlin



Die vier Evangelien Marfus, Lufas, Matthäus und Johannes Einband in ichwarzem Ziegenleder mit Sandvergoldung. Entwurf und Ausführung: Otto Dorfner, Weimar

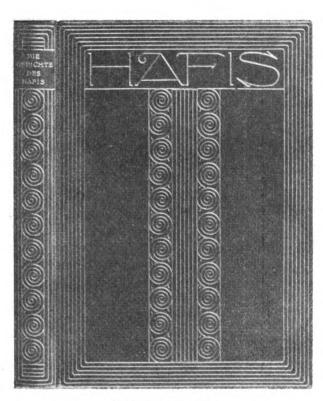

Die Gedichte des Safis Einband in dunkelrotem, geglättetem Saffianleder mit Sandvergoldung. Entwurf und Ausführung: Otto Dorfner, Weimar



Pope, Der Lodenraub Einband in weinrotem Dafen-Ziegenleder mit Sandvergoldung. Entwurf und Ausführung: Otto Dorfner, Weimar

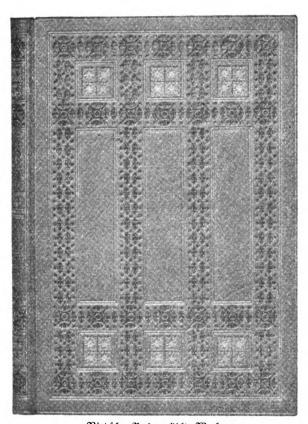

Rießiche, Ausgewählte Werte Ginband in rofa amerifanischem Seehundleder, Die feche quadratischen Blutenfelder aus hellblauem, aufgelegtem Leder. Entwurf und Ausführung: Paul Kerften, Berlin

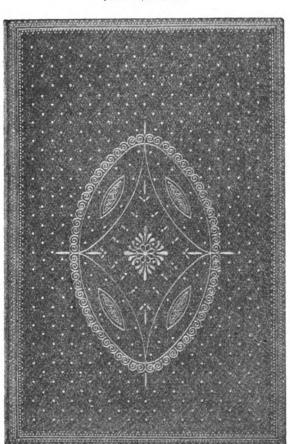

Innenseite ju Paul Kerstens Einband für Bildes Ballate Grunes, geglättetes Maroffo-Biegenleder mit Sandvergoldung und Leberauflage



Gottfried Keller, Die drei gerechten Kammacher Finband in rehbraunem Maroffo-Ziegenleder mit Handvergoldung und durch Blinddruck umrahmter Lederauflage. Entwurf und Ausführung: Paul Kersten, Berlin

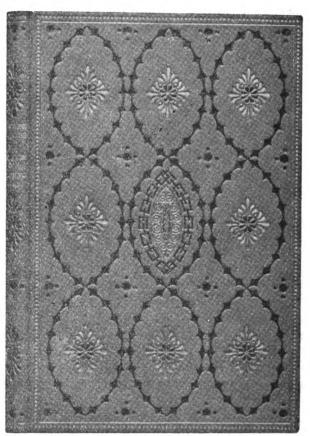

D. Wilde, Ballade aus dem Buchthaus ju Reading Einband in dunfelblauem amerikanischen Seehundleder mit Blinddruck, das Oval in der Mitte rotes, die acht Bluten in den übrigen Ovalen grunes aufgelegtes Leder. Entwurf und Ausführung: Paul Kerften, Berlin

deutschen Buchbinder aber saben sich jahrzehntelang auf bas kunftlerischer Betätigung wenig Raum bietenbe Felb der Anfertigung von Prunkarbeiten, die zu Geschenk= und Bibmungszwecken bienten, gebrangt, ober fie fertigen mit nimmermuder, einem Bergweiflungskampf ahnelnder Tatfraft "Ausstellungsgut" an. Auf zahlreichen Ausstellungen wurden ihre Arbeiten bewundert und anerkannt, aber gefauft wurden fie felten, und auch die deutschen Museen erwarben lieber goldüberladene frangofische und englische Einbande. Lohnende Auftrage von bucherfreundlicher Seite gab es nur febr fparliche. Da nun in der jungften Beit hierin ein Wandel eingetreten ift, follte man fich biefer Tatjache ruckhaltlos freuen, anstatt sie, wie dies bereits geschieht, zu befritteln und ben Bibliophilen, beren Blicke fich am Besit kostbarer Ginbande weiden, Enobismus vorzuwerfen. Warum muffen wir Deutschen denn immer fo "grundlich" fein! Mogen ein paar "Rriegegewinnler" unter ben einbandliebenden Bucherfreunden fein. Schon! Barum vergißt man babei gang, bag burch jenen "Snobismus" ein 3meig unfere Runftgewerbes in bie Bobe gebracht wird, an beffen Blättern jahrzehntelang bie Raupen des Unverständniffes und der Auslandsliebe= bienerei fragen, der unter fleinburgerlicher Berftandnislofigfeit schwer zu leiben hatte. Warum vergißt man benn, daß es für unfre kulturelle Weltgeltung nicht gang ohne Belang ift, bag bas Land ber größten und beften Bucherproduktion auch auf kunftbuchbinderischem Gebiete Achtung und Bewunderung beanspruchen barf. Noch find die Buch= einbandfreunde unter ben Bucherfreunden bunn gefat. Moge man diefe kleine Schar nicht durch überlegen tuende Bevormundung abschrecken!

Betrachten wir zunächst die frangofische Binbekunft und stellen deren unverändert beibehaltene Kähigkeit voran, aus dem Buchblock ein technisches Gebilde zu machen, bas allein durch feine Form afthetische Genuffe auslöft. Seben wir dann, wie die Bergierung des frangofischen Ginbandes in früheren Sahrhunderten ganz auf eine ornamentale Linie gestellt war, die flaffische Strenge und schöpferische Bielfeitigkeit zu einer kunftlerischen Ginheit zu verschmelzen wußte. Wie man sich hinsichtlich ber räumlichen Gin= teilung ftarre Bindungen auferlegte, fich an den konftruktiven Gedanken des Einbands hielt, war man doch zugleich nicht einseitig, sondern schuf und entwickelte ein zahlreiches Stempelmaterial so prickelnder Reize voll, mit eblen Schönheiten durchsett, wie es in feinen funftlerischen Werten heute noch nicht übertroffen ist und ben Buchbindermeistern noch immer vorbildlich sein kann. Das ausschlaggebende mar hier, daß die Bergierungen nie allein um ihrer felbst willen angewandt wurden, sondern dem tonftruttiv-afthetischen Gedanken untergeordnet erschienen. Die französische Bindekunft mußte in dem Augenblick gerfallen, da dies aufhörte der Kall zu fein. Anzeichen bafür

kamen zuerst in der Zeit des Empire auf. Da begannen Die einzelnen Bergierungsteile fich in ihrer Eigenart berporgutun und ben einheitlichen Bergierungsgebanken beifeite ju schieben. Gie bienten nicht mehr, fie herrschten; baß sich mit ihnen die gefante Bergierung ber Einbandbecke noch zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfügte, mar mehr ber Pietat bes Buchbinders, feiner Abhangigkeit vom Überlieferten zu verdanken. Als sich dann im vorigen Jahrhundert literarische Unsprüche hervordrängten, als bie Einbanddede nicht mehr nur dem Inhalt angepaßte murbige Sulle sein wollte, sondern jum Plakat murbe, als blendender Reichtum in Farbe und Gold - felbft unter Buhilfenahme fremder Technifen - über bas Leber ausgegoffen wurte, war die frangofische Bindekunft in eine Sackgaffe geraten. Treffend schrieb vor Jahren Mener-Graefe: "Die frangofischen Binder unfrer Zeit, die erkannt haben, bag ber alte Stil sich nicht mehr mit bem ber Gegenwart vertrage, glauben mit bem alten Ornament auch die alten Techniken abschaffen zu muffen und haben aus ber frangofischen Reliure, die noch vor 20 Jahren bas Monopol ber gangen Belt befaß, ein muftes Durcheinander gemacht, in bein es von allen Technifen wimmelt ... Marius Michel, ber Kührer ber Modernen, ein Binder von unzweifelhaften Berdienften, ftellte ben ungludlichen Sat auf, daß ber Einband in erster Linie eine möglichst intenfe, ftoffliche Beziehung jum Buch haben muffe, bas er um= gibt. Daburd murde bem argften Dilettantismus Tur und Tor geoffnet. Der frangofische Ginband wurde eine Erganzung der frangofischen Bilberilluftration, die aus dem Buch eine Sammlung von Gravuren, aber fein gewerb: liches Ensemble macht: wenn schon eine literarische Runft bedenkliche Schwächen enthält, ein literarisches Gewerbe ift monftros von Grund aus. Go wirkte in Frankreich bie moderne beforative Bewegung nur junachft begenerierend, fie lofte die weltberühmte Tradition der frangofischen Binder, die fich allerdings überlebt hatte, auf, ohne etwas Neues zu geben. Sie zerstörte an einer falschen Stelle und untergrub dadurch die Basis fur einen gedeihlichen Fortschritt."

Die englische Einbandkunst — wir brauchen nur die moderne hier in Betracht zu ziehen — hat aus einer geswissen Einseitigkeit ihre stärksten Kräfte gezogen. Die mit literarischen Ansprüchen auftretende Berzierung sindet man hier nur selten, solche rein dekorativer Absicht überwiegen. Der englische Handvergolder verfügt in der Hauptsache über ein begrenztes Stempelmaterial — meist stillisserte Formen aus dem Pflanzenreich —, das Raum für Berzierungen mannigfaltiger Art läßt. Diese englischen Stempel stellen für die moderne Buchbindekunst durchaus etwas Beachtenswertes dar, und es ist vor einigen Jahren das Berdienst eines deutschen Bindemeisters, Paul Kerstens, gewesen, sie durch eine übersichtliche Jusammenstellung ihrerselbst und ihrer dekorativen Berbindungen den deutschen

Buchbindern zugänglich gemacht zu haben. Im allgemeinen find aber die Auswirkungen der englischen Buchebindekunst geringer gewesen, als die der französischen. Hinzugefügt muß aber werden, daß auch in den englischen Werkstätten die Arbeitsmethoden ganz ausgezeichnete sind und sich zum großen Teil noch eng an die alte, vor Jahrehunderten übliche Bindeweise anlehnen.

Und nun zu der deutschen Runftbuchbinderei in ihrer jungften, ungefähr ein Bierteljahrhundert gurudliegenden Entwicklung. Die Zeit der siebziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts braucht hier nur kurz gestreift ju werben, weil irgendwelche inneren Beziehungen zu ihr und der heutigen Bindekunft kaum noch bestehen. Wir hatten damals gewiß ausgezeichnete Buchbinder, die tech= nisch einwandfreie und reich verzierte Bucheinbande anfertigen konnten, waren aber hinsichtlich bes Geschmackes ganzlich unselbständig und unfruchtbar, klassische Motive ausschlachtend, ihnen auch wohl einen verdrehenden Stil gebend. Es mar eben der Stil, der jur Beit der Muschelauf= fage und des Pluschsofas herrschte, und aus beffen Be= kampfung die moderne kunftgewerbliche Bewegung ihre ftartsten Untriebe empfing. Fur die Buchbindekunft war jene Zeit infofern nicht verloren, als fie einen Stamm tüchtiger Arbeiter heranbildete, so daß die handwerkliche Grundlage fur die innere Befreiung gegeben mar. Irgend= welche bleibenden funftlerischen Werte - bas barf hier ruhig ausgesprochen werden - hat jene Zeit fur die Ginband= kunft nicht geschaffen. Als sich die Buchbinderei baher der funftgewerblichen Revolution anschloß, ftand sie aller Bor= bilder beraubt da, weil sie wirklich etwas Umwälzendes leisten und auch nicht im englischen und frangösischen Fahrwaffer fegeln wollte. Go ift es auch zu verfteben, daß die erste Zeit dieser deutschen kunftbuchbinderischen Bewegung eine bes Abtaftens und des Suchens war und daß manche Halbheiten und Anlehnungen nicht vermieden wurden. Dies um so mehr, als ben Runftbuchbindern in der Mehrzahl noch die Auftraggeber fehlten, die selbst Un= regungen geben konnten oder Auftrage zuwiesen, die Zeit und Muße beanspruchende Vertiefung in die Aufgabe erlaubten. Es sei als historisch zu wertende Tatsache hervor= gehoben, daß der erfte größere Auftrag, der einem deutschen Runftbuchbinder zuteil wurde, nicht von einem privaten Einbandliebhaber kam, sondern von einem industriellen Unternehmen der Buchbinderei. Im Jahre 1896 verpflich= tete die Leipziger Großbuchbinderei von S. Sperling Paul Rerften zur Unfertigung von ungefahr siebzig reich verzierten Einbanden, die fur die Sachsisch=Thuringische Ge= werbeausstellung des Jahres 1897 bestimmt maren. Diese Tat hat fehr viel dazu beigetragen, der deutschen Runft: buchbinderei den Weg zu ebnen.

Ber die schwankende Linie, die in den erften Jahrzehnten bes beutschen kunftbuchbinderischen Schaffens zu erkennen

ift, beobachten will, wer feben will, wie alle möglichen Bergierungsarten und kunftlerischen Ausbrucksmeisen bei ben beutschen Runfteinbanden festzustellen waren, wie fich aber aus dem Wirrwarr bald die klare und abgeklärte Er= kenntnis des Zieles berausschälte, der betrachte die rund 250 Abbilbungen, Die Bogenge "Deutsche Ginbandfunft im erften Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts" (Berlag von Wilhelm Knapp, Salle a. S.) begleiten. Die "Jugendlinie" wurde damals naturlich auch für den Kunsteinband entbeckt, aber sie herrschte nicht allzulange. Auch in ber "literarischen" Bergierung versuchte man sich, meist aber jo, daß der figurliche Schmuck aus der Technik des handvergoldens herauswuchs. Wir finden da einige von Rauch und Jebsen, den beiden hamburger Runftbuchbindern, gefertigten Ginbande, bei ber die Deckelilluftration aus Figuren ober fzenischen Darftellungen befteht, aber gang linearen, ftreng an die Technik gebundenen Charafter hat. Bei andern berartigen Einbanden tritt bann belebend farbige Lederauflage hinzu, die von goldenen, aber auch von blindgedruckten oder schwarzen Linien umrahmt ift. Auch die Ledertreibarbeit wird für den Bucheinband ans gewandt, namentlich um die Bildniffe berühmter Manner, bie zu dem Buchinhalt irgendeine Beziehung haben, wiederzugeben. Sie wirft aber auf ben Ginband immer als ein Fremdforper, vermag es nicht, mit diefem eine beforative Einheit zu bilden. heralbische Motive werden gang neuartig der Bergierungstechnik angepaßt, getreue Nachbilbungen flaffischer Bergierungen find nicht felten zu finden. Pergament=Rlechtarbeiten sieht man auf den Einbanden. ohne daß fie fich aber über einen spielerischen Charafter heraus erheben. Aber die Mehrzahl der Einbande weist boch schon auf den kommenden bekorativen Gedanken bin, der der deutschen Einbandkunft der Gegenwart ihre Eigen= art und Selbständigkeit verleiht. Zweierlei ift fur biefe Art von Einbanden, deren Bergierung in der hauptsache eine Zusammenstellung von dem Handvergolder zur Berfugung stehenden Sandwerkzeugen ift, seien es nun Stempel oder Linien. (Die Filete tritt, als die kunfthand= werkliche Arbeit des Binders hemmend, erfreulicherweise jurud.) Es ift erstens die Luft mit bem Berkzeug ju ge= stalten, so wie der Musiker seinem Instrument Zone ent= lodt. Es ift zweitens die Absicht, immer eine Bergierung zu schaffen, die sich der Technik unterordnet, nur in ihr denkbar ift und nur als Flächenverzierung der Einband= bede. Go fommt es, bag man aus ber Uneinanberreihung nur eines ober weniger Stempel ftets felbftanbige, jabl= reiche Variationen herausholen kann, das Augenmerk dabei unablässig auf die originelle Aufteilung der Ginband= bede richtend. Auch bem Bindematerial felbst kommt eine beforative Rolle ju, bas heißt: man vermeibet es in ber Regel peinlich, bas Leber burch allzu reichliche Gold- und Farbenbededung zu unterdruden. Man verteilt vielmehr die Linien der Stempel fo, daß des Leders Schon= heiten, bie aus Narbung, Farbe und Glang bestehen konnen, gur Geltung tommen, ober man fucht biefe Wirfung auch ju erreichen, indem man zwischen Gold- und Blinddruckstempeln wechselt, so daß zu dieser durch die Abwechslung erreichten afthetischen Wirkung noch die zweite des Leders hinzutritt. Und ein solcher Einband wird dann am volltommenften fein, wenn man nicht mehr feststellen tann, ob die Bergierungstechnif in ihren Spielarten dagu ba ift, um felbst zu wirken ober um die Schonheit bes Lebers zu fteigern, ober ob man biefes Leder genommen hat, um die bestimmte Art bes Schmuckes ftarter zur Geltung zu bringen. Erft wenn bies alles fich jum Gangen webt, eins in dem andern wirkt und lebt, wird der Bucheinband ein vollkommenes Stud Runfthandwert fein. Gefagt muß aber werden, daß zu ihm nicht nur die Bergierung bes äußeren Dectels gehort, daß die des Innenspiegels, ber Innenkanten, ber fich um bie Deckel herumgiehenden Stehkanten, des Schnittes und schließlich die richtige Bahl des Vorsates bingutommen muffen, um den kunfthand= werklichen Ginband vollkommen zu geftalten.

Die heutige deutsche Kunftbuchbinderei hat den technischästhetischen Berzierungsgedanken immer mehr vervollkommnet, durchgeistigt. Die Linie, auf der sie sich bewegt,
ist im allgemeinen die einer gewissen Juruckhaltung. Überreicher Schmuck des Einbandes ist, wie angedeutet, nur
selten zu finden. Das Thema der Berzierung wirkt stets
konzentriert. Ein Mittelstück, aus wenigen Stempeln
zusammengesetzt, durch Linie oder Punkte, die von ihm
ausgehen, es mit der Fläche verschmelzend, Berzierungen,
aus der Zusammenfügung nur eines Stempels, der oft
ein Punkt ist, Felderung der Fläche, das sind die reizvollsten Bestandteile, die die deutschen Kunsteinbände aus-

zeichnen. Diese Zurudhaltung, von der wir eben sprachen, wirkt für unfer Auge natürlich immer ungemein wohltuend, wenn man auch hie und da wünschte, daß unfre Bindekunkler etwas mehr aus sich herausgingen. Sie brauchen gewiß keine protigen Verzierungen zu schaffen, brauchen nicht die Farbenwildheit moderner französischer Einbände nachzuahmen, aber ein Schuß mehr Buntheit, ein wenig mehr Schwelgen in der Technik wäre mitunter nicht unangebracht, wenn eine solchereichere Ausschmuckung des Einbandes auch nur, wie die Franzosen es auf den Einbänden "a la janséniste" lieben, auf dem Lederspiegel des Innendeckels zur Geltung kommt.

Daß unfre Kunstbuchbinder so geschult sind, daß sie sich die Entwürfe ihrer Einbande meist selbst anfertigen können, bedeutet keineswegs den Berzicht auf kunstlerischen Reichtum, sondern schafft eben jene technische und ästhetische Einheit, die wir an ihren Arbeiten lieben. Daß sie Andeutungen und Erläuterungen, die auf den Buchinhalt Bezug nehmen, meist nur in rein dekorativer Beise, gewissermaßen in der Verzierung versteckt, ausführen, so daß diese dann auch ohne die besondere Beziehung Geltung hat, ist ein weiterer Vorzug der deutschen Bindekunst.

Eine Würdigung des Schaffens auch nur der besten unter unsern kunsthandwerklichen Buchbindern ist hier absichtelich nicht versucht worden, da ein Eingehen auf die kunstelerische Individualität jener Meister einen besonderen Raum beanspruchen würde. Dier sollten nur die allgemeinen Gedanken, Richtlinien und Berheißungen, die sich aus dem Schaffen vieler einzelner ergeben, zum Ausdruck gebracht werden. Die diesen Zeilen beigefügten Abbildungen — spärliche Auswahl nur aus der Reihe der besten Kunsteinsbände der letzten Jahre — werden dann ohne Kommentar den Beweis für die obigen Ausschrungen erbringen.

## Altslawische Drucke in der Bücherei der Moskauer Synodaldruckerei

Bon Museumebireftor Professor Dr. Schramm in Leipzig

rogdem ich im heft 3/4 unserer "Zeitschrift des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schriftstum" Seite 39 ff. berichtet habe, daß die historischen Berte des Russischen hauses der "Bugra" wohlgeborgen im Deutschen Kulturmuseum in Leipzig liegen und nur der Zeit harren, in der sie ihren Eigentümern zurückgegeben werden könneh, will das Gerücht, dieselben seien verbrannt, beziehentlich zu Spottpreisen verschleudert worden, nicht zur Ruhe kommen. Gewissenlose Leute haben, nachdem die Möglichkeit des Ein= und Ausreisens aus russischen dem hach Rußland gebracht, so daß von dort aus bestürzt bei uns angefragt wird, ob nicht wenigstens die Berkäufe rückzängig gemacht werden können. Es muß weit gekommen sein in der Berhetzung, wenn man Bücherfreunden,

die eine "Bugra" zustande gebracht haben, solche Dinge zutraut. Nichts ist verschleubert worden, kein Band der historischen Abteilung ist verkauft worden; veräußert wurden nur nach amtlicher Taration Sperrgüter, wie Bitrinen, Berlagswerke, die durch das lange Ausliegen nur mehr "Remittendeneremplare" sind und dergleichen Dinge, deren Wert die Lagerkosten längst überschritten, und der Erlös hiervon ist den Eigentümern gutgeschrieben worden. Der einzige Wunsch, den wir hier haben, den leider die "Bugra" nicht erfüllen konnte, weil das Russische Haus zu spät eröffnet wurde und kurz darauf der Krieg seine Tore wieder schloß, war und ist der, die Kulturwerte der Bücherbestände Russlands kennen zu lernen.

Eine ber wertvollsten Bibliotheten ift bie der Mostauer Synodalbruckerei oder die "Typographische Bibliothet", wie fie furz genannt wird. Mit der Synodalbruckerei, die Iwan Feodorow eingerichtet hatte, ist schon recht fruh eine Bücherei verbunden gewesen, für die im Jahre 1679 ein besonderes Gebaude errichtet wurde, in dem die Bibliothek fich bis Ausbruch des Krieges befand und wohl auch heute noch befindet. Diese Bibliothek hat in entgegen= kommendster Beije wertvolle Stude aus ihren Schagen fur die Ausstellung zur Berfugung gestellt, die zeigen, was dort für eine Geschichte der Buchdruckerkunft in Rußland im Laufe ber Zeiten an Material alles zu holen ift. Auf alles einzugehen, wurde sich wohl lohnen, ist aber bei bem beschränkten Raum, ber zur Berfugung fteht, nicht moglich. So fei wenigstens auf ihren Besit an feltenen und wertvollen altflawischen Drucken hier eingegangen in ber hoffnung, daß eine berufene Keder diese jusammen mit den ihnen nahestehenden handschriften in einer ausführlichen Abhandlung würdigt.

handschriften sind nur zwei aus dem Besit ber Bibliothek der Moskauer Synodal-Typographie in Leipzig ausgestellt gewesen. Beide stammen aus dem 16. Jahr= hundert. Die eine enthält eine Pfalmenfolge und ist wegen ihres Buchschmuckes besonders bemerkenswert. Runstvoll gemalte Ropfftude mit Drnamenten in Gold, Grun, Blau und Zinnober - besonders prächtig ein Ropfstud mit zwei Pfauen, die in allen Farben schillern — leiten einzelne Abschnitte ein. Nicht so schon ift die zweite Sandschrift, ein Evangelium. Sie zeigt gedruckte Ropfstucke und gehort dem Ende des 16. Jahrhunderts an. Beide Hand= schriften aber find fur die Geschichte der Schrift und des Buches vor Ginführung der Buchdruckerkunft in Rugland wertvolles Material: zeigen sie doch, wie auch hier die handschrift zweifellos Vorbild für die ersten Drucke ge= wesen ift. Schabe, daß bei der späteren Sandschrift der Einband nicht mehr intakt ift, er läßt nur noch ahnen, daß fein Schöpfer die Runft des Buchbindens wohl verstanden hat. Gar manche andre Handschrift mag in der Bibliothek der Moskauer Synodal-Typographie noch ruben, ba folche als Vorlagen fur die ersten gebruckten Bucher dorthin abgegeben wurden.

Über welch große Schäße die Bücherei des Moskauer Druckhofes an Drucken verfügt, tavon bekommt man beim Überblick des nach Leipzig geschickten Materials einen vollen Begriff. Gleich der erste Druck ist eine Seltenheit ersten Ranges und wenigen Bücherliebhabern in Deutschland wohl bis jetzt zu Gesicht gekommen. Es ist Feodorows erstes bekanntes Druckwerk, die "Acta apostolorum", über deren Übergabe an die Bibliothek eine im Buch eingetragene handschriftliche Bemerkung Näheres mitteilt. Buchschmuck und Initialen sind ein Meisterwerk, während der beigegebene Holzschnitt des Evangelisten Lukas recht

primitiv ist. In dieser Beziehung zeigt der Druck der Apostelgeschichte und der Episteln vom Jahre 1574, der in kwow gedruckt wurde, einen wesentlichen Fortschritt. Bon ihm besitzt freilich die Bücherei des Druckhofes kein Exemplar, aber die Kaiserliche Gesellschaft für Geschichte und Altertum in Moskau nennt ein Exemplar ihr eigen. Dagegen findet sich in der Druckhofbibliothek ein Exemplar der in Ostrog gedruckten Bibel, der ersten slawischen, die im Druck erschienen ist. Sie zeigt, wie Feodorow in der Drucktechnik fortgeschritten ist und wie ihm bereits reiches Expenmaterial zur Verfügung steht, bei dem die Initialen besonders auffallen.

Wertvolle und seltene Drucke aus Wilnaer Pressen reihen sich den eben genannten Schäßen an. Aus dem Jahre 1575 besitzt die Bibliothek einen schön erhaltenen Druck mit großen Lettern und vier ganzseitigen Holzschnitten: die vier Evangelien, gedruckt von Peter Timosfejew, dem Genossen Feodorows, der in seiner Tätigkeit von der Familie der Mamonitsch tatkräftig unterstügt und gefördert worden ist. Dieser Familie verdankt auch der weitere vorhandene Wilnaer Druck aus dem Jahre 1588 sein Entstehen, der das Statut des Großfürstentums Litauen enthält. Leider sind Titelblatt und erste Seiten nicht gut erhalten, aber das Wappen Litauens und das Brustbild des Königs Sigismund III. sind noch gut zu erkennen. Für die Typenkunde Rußlands ist dieser Band besonders interessant.

Daß die Bucherei der Synodaltypographie an Moefauer Drucken bes ausgehenden 16. Jahrhunderts und ber erften Sahrzehnte des 17. Jahrhunderts besonders reich ift, ift verftanblich. Diese zeigen in Schrift und Buchschmuck junachst noch den Charafter der ersten Drucke Reodoroms. so vor allem bas im Jahre 1597 in Moskau gedruckte "Apostolikon", das aus der Presse des Andronikos Timo= fejew hervorging. Hervorragend schon find die vier Evan= gelien vom Jahre 1606 aus der Druckerei von Onissim Michailow Radischewskii mit ihren großen Lettern und prächtigen Initialen. Megrituale und andre Kirchenbucher aus den Jahren 1607 bis 1609 sind des ferneren in aut erhaltenen Studen in ben Beständen ber Bucherei vorhanden, beren Einbande zum Teil techt bemerkenswert find und es verdienen, von einem Sachkundigen einmal ausführlich beschrieben zu werden 1. Das Kirchenbuch von 1609 ent= halt im Borwort Mitteilungen über die Biederherstellung des Mostauer Druckhofes im Jahre 1606 und ift deshalb für die Geschichte des Buchdruckes in Rufland besonders bedeutsam. Es ift gedruckt bei Unifita Fedorow Kofanow.

Altslawische Drucke sind außer in Moskau, Wilna, Oftrog noch in Kiew, Potschaew, Mogilew und andern

<sup>1</sup> Bergleiche über ihn unfere Zeitschrift heft 3/4 Seite 39 ff. und bie jenem heft beigefügte Beilage.

<sup>1</sup> Ein Band einer Predigtsammlung, gebrudt 1660, ift besonders schön und zeigt das Wappen des Mostauer Drudhofes: Löwe und Einhorn in Lederpressung.



Titelblatt bes Avdodoriov, Kiem 1619



Ceite aus bem 'Avgodogiov, Kiem 1619







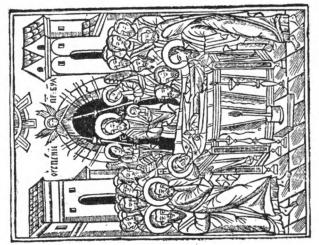







Holzschnitte aus bem 'Avgoldziev, Kiew 1619

Stäbten hergestellt worden. Auch hiervon besitt die Bibliothet des Druckhofes eine großere Ungahl, barunter hervorragende Drucke, die fehr gut erhalten find. Aus einer Potschaewer Druckerei stammt ein theologisches Lehrbuch, wohl bas erfte gebruckte in ruffischer Sprache. Aus ber Druckerei bes Kiewer Rlofters (Petscherskaja Lawra) ging bas 'Avbodoriov' vom Jahre 1619 hervor, ein Megbuch, das durch sein Vorwort, in dem wir Naheres über die Druckerei des Riemer Rlofters erfahren, besonders bedeutsam ift. Wir werden dieses, wie auch die oben ge= nannten Mitteilungen über ben Moskauer Druckhof im Rirchenbuch von 1609 im Wortlaut im nachsten Jahrgang unfrer Zeitschrift, in welchem wir Quellenmaterial jur Geschichte bes Buchgewerbes ju geben gebenken, mitteilen. Auch buchgeschichtlich ift dieses Megbuch in mehr als einer Beziehung intereffant. 3mar fteben feine Solg= schnitte, 21 an der Bahl, nur auf der Sohe beffen, mas wir in deutschen Inkunabeln der allererften Zeit in Mugs= burg und andern subdeutschen Stadten zu finden pflegen, fie übertreffen aber weit bas, mas an andern Orten in Rufland um diese Zeit an Holgschnitten geschaffen worben ift, und find beshalb fur die Geschichte bes Solgschnittes im ruffifchen Buche von Bichtigkeit. Auch der Buchfchmuck ftebt über bem Durchschnitt ber zeitgenöffischen Leiftungen. Dies gilt aber am meiften von den zahlreichen Initialen, bie in Rotbruck, ber sie freilich fehr beeintrachtigt, bas Buch schmucken und eine große Mannigfaltigkeit nicht nur aufweisen, sondern wirkliches Konnen zeigen, jedenfalls aber für den, der die Geschichte der Initialen ftudieren will, von Bedeutung find. Auch das reiche Titelblatt mit seinen verschiedenen Darftellungen ift für die Buchgeschichte von Intereffe. Im Ruteinster Rlofter entstand im Jahre 1637 eine Ausgabe ber hiftorie von Barlaam und Josaphat, die ein Solzschnitt schmudt, der nicht gerade bedeutend ift und zweifellos auf deutsche Illu= ftration ber Historie jurudgeht und von biefer beeinflußt ift. Bon den großen Berten, die meift in Folioformat gebruckt sind, sei hier nur noch bas "Ritual bes Metropoliten Veter Mogilev" vom Jahre 1646 aus einer Riemer Druckerei genannt, bas in einem gut erhaltenen Stud in der Bibliothet vorhanden und feiner Holzschnitte und Initialen halber der Erwähnung befonders wert ift.

Daß auch kleinere Drucke in der Moskauer Bibliothek bes Druckhofes nicht fehlen, liegt auf der Hand. Besonders bedeutungsvoll ist dabei, daß Lehrbücher, Grammatiken und dergleichen aus dem 16. und 17. Jahrhundert vorhanden sind, die es ermöglichen, einen Überblick über die Schultechnik dieser Zeiten zu gewinnen. In dieser Beziehung fällt am meisten die flawische Grammatik des Meletius Smotrigky, deren zweite Auflage in Moskau im Jahre 1648 gedruckt wurde, in die Augen, die in ihrem

Borwort auf die Bichtigkeit ber Grammatik hinweift und fie als lebendes Befen einführt.

Größere illustrierte Werke sind in dieser Zeit selten. Der Rupferstich ist, soweit er vorkommt, nicht in Moskau ausgeführt worden. Dies gilt z. B. für ein "Handbuch der Infanterie" vom Jahre 1647, das die Moskauer Synobal-Typographie ihr eigen nennt. Die 35 Tabellen in Rupfer sind in Amsterdam hergestellt worden, während das Buch in Moskau gedruckt wurde.

Reich ist die Bibliothek des Bücherhofes an sogenannten Korrekturdrucken, von welchen die erste Moskauer Bibelausgabe vom Jahre 1663 auf der Buchgewerblichen Beltausstellung in Leipzig im Jahre 1914 zu sehen war, die
mit sehr vielen handschriftlichen Bemerkungen und Korrekturen versehen, im übrigen aber leiber, was Einband
und Anfang des Bandes betrifft, schlecht erhalten ist.
Der Druck ist in zwei Spalten in einer kleinen Type gesetzt und längst nicht mehr von der Schönheit und Klarheit der ersten Moskauer Bücher. Auch der Bilderschmuck
ist nichts weniger als künstlerisch.

Neben religiöser Literatur, die im Typus sich kaum änsbert — beachtenswert sind hier meist die Einbände, die oft mit Silberbeschlag kunstvoll versehen sind —, tritt mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die juristische und geschichtliche Literatur in den Bordergrund. Auch hiers von besitzt die Druckhof=Bücherei recht wertvolle und seltene Werke. Das Gesethuch des Zaren Alerej Michailowitsch vom Jahre 1649 ist um deswillen beachtenswert, weil die Geschichte der Entstehung des Buches in ihm erzählt wird. Druckgeschichtlich interessant ist auch das poetische Psalmenbuch des Simeon Polopki vom Jahre 1680, das in der sogenannten "oberen Druckerei", die in der Geschichte der Buchdruckerkunst Rußlands eine Rolle spielt, herzgestellt wurde.

Aus derselben Druckerei stammt eine Ausgabe des schon oben genannten Werkes vom "Leben des heiligen Barlaam und Josaphat" vom Jahre 1680, die hier besonders wegen ihres Titelblattes erwähnt sei, auf dem sich der Künstler, der es entworsen, nennt; es ist Simon Uschakow. Auf den Namen eines Buchillustrators stoßen wir zum erstenmal in dem Kiewschen "Paterikon" vom Jahre 1678, das eine große Anzahl signierte Holzschnitte enthält, die allerbings künstlerisch wenig bedeutend, in der Darstellung aber in mehr als einer Beziehung beachtenswert kind.

Wahrlich eine recht stattliche Reihe altslawischer Drucke, die wir dis jest aufgeführt haben! Und doch haben wir nur die wichtigsten genannt. Und wie viele mögen noch — hoffen wir, daß dem nicht etwa durch Kriegsungunst jest anders ist — in den Magazinen der Bücherei der Synodal=Thpographie in Moskau ruhen! — Wir werden gerne von berufener Feder im nächsten Jahrgang darüber Bericht erstatten lassen.

## Mit Rotstift und Schere

enn es erlaubt ift, sich ber Definierung eines Begriffes durch Umschreibung zu entziehen um beutlich zu werden, so kann die Frage "Was ist Zensur?" von denen, die um ihr Wesen oder Unwesen Bescheid wissen, mit den Worten "Scherz — Satire — Ironie — und tiefere Bedeutung" beantwortet werden.

Kaum ist in diesen noch immer kriegerischen Zeiten die berühmte Berliner "D. 3." (Oberzensurstelle) zum alten Eisen geworfen, da erleben wir eines neuen Regimentes ganz anders, handgreiflicher, gestaltete Methode, um der Presse die gewünschten Wege zu weisen; eine Methode, im Bergleich mit welcher sich alle zensuristischen Ordnungen und Neuordnungen der Vergangenheit wie Kinderspiel ausenhmen: Was ehebem Resultat scharssinniger Schnüsselei und Niedertracht oder angeborener Vorniertheit war, während des Krieges auf der schwergebüsten Unterschätzung geistiger Qualitäten weitester Kreise beruhte, ist heute zur Thrannis geworden.

In vergangenen Zeiten, als ftaatliche Gefuge und intereuropäische Allianzen noch wackliger standen als zur Zeit des Kriegsausbruches, hatte die politische Tagespresse bei weitem nicht die "Gefährlichkeit" erreicht, wie in neuerer Beit, wo fie als "Tagebuch ber Beit" die Nachrichten von fern und nah registriert und kommentiert, zu ben Fragen bes Tages innen=, außen= und kommunalpolitisch Stellung nimmt, im handelsteil wirtschaftliche Zusammenhänge beleuchtet und "Unterm Strich" Literatur und Runft, Kritif und Unterhaltung zu Worte fommen läßt. Reine Krage, daß die Preffe der Gegenwart selbst in erster Linie dazu beitragen wird, ben Terror zu brechen, der sie ephe= merisch bedroht. Sie ift eine Großmacht geworben, die auch nur vorübergehend unterbrucken zu wollen ein ge= fährliches Spiel und eine Torheit bedeutet. Das lehrt am besten das Beispiel der Geschichte der Pressegensur, wie sie une in einem Buchlein von S. S. Souben 1, bas in einen scherzhaften Umschlag von Th. Th. heine gekleidet ift, geboten wirb. Das Buch ift eine Quelle ber Unterhaltung und Belehrung zugleich. Es beginnt mit ben Zensurverhältniffen zur Zeit Friedrichs des Großen, deffen Ausspruch "Gazetten durfen nicht genieret werden" fich einer Bitierbeliebtheit erfreut, über beren Berechtigung ichon houbens Rapitelüberschrift von "Friedrichs des Großen königlicher Freiheit" einige Bedenken auslöft. Und mutet es nicht wie eine Feststellung aus burchlebten Rriegszeiten an, wenn uns houben ergablt, daß unter Friedrichs herrschaft nach ben Geboten ber Kriegszenfur alles unterbrückt murbe, mas seinen nachsten 3wecken widersprach, daß man auf Berbreiter falscher und flauer Kriegsgerüchte fahndete und frem de Zeitungen, die die "Stimmung" verdarben, verbot! (S.11/12.) Noch weniger als heute muß es bamals ein Bergnugen gewesen sein, als Schriftleiter einer Zeitung das Ideal einer einwandfreien Berichterstattung und sach= lichen Stellungnahme mit Bunschen des Publikums und Korderungen eines geheimen Rabinetts in Ginklang zu bringen! Aber nicht der Zeitung allein, sondern mehr noch bem Buche brobte ehedem bes grimmigen Zenfore Schere, womit nicht gesagt sein foll, daß Zensoren ber Gegenwart nicht auch den Produkten der heutigen Buchverleger ein gebieterisches halt zuzurufen verftanden hatten: Thomas Manns "Untertan" läßt fich als jungftes Opfer bewundern. Und mit Staunen wird die Nachwelt einft von unfrer Benfurtätigkeit in den befetten Gebieten horen, wo beis ipielsmeise verboten mar, Bilder eines flüchtigen Berrscherpaares bann zu verbreiten, wenn die Abbildungen einen "leitenten Gefichtsausbruck" aufwiesen, ober wo Gebet= bucher mit Bitten für den zuständigen herrscher erft mit ber Begrundung verboten murden, die Bevolferung habe nicht für die Erhaltung eines feindlichen Berrichers zu beten, und nach seiner Absetzung erneut der Zenfur zum Opfer fielen, weil es unangebracht erschien, die etwaige Rudfehr des Entthronten gebetsweise zu erwirken!

Analoga aus der Vergangenheit zu diesen und ähnlichen Dingen bringt houben in ben Rapiteln von "Des gott= feligen herrn Minifters von Boellner Blumen=, Frucht= und Dornenftuden", ferner in dem heute mehr benn je lefenswerten Rapitel von der "Furcht vor der Revolution" und dem beschämenden Abschnitt vom Kampf der Zensur gegen die Rlassiker. Über Napoleons Berhaltnis zur Presse und die Zustände im Berliner Preffemesen ums Jahr 1806 liefert ein weiteres Rapitel lesenswerte Belege. Die Schilberungen von der traurigen haltung des Berliner "Neuen Telegraph", Fichtes Beziehungen zur Zensur als Zensor und als "Zensurierter", von humboldte angstlicher und kleinlicher Zenforentätigkeit, werfen intereffante Schlaglichter auf das Preußen bieser Jahre. Ein Rapitel fur fich ist der auch weiteren Kreisen bekannt gewordene Rampf Heinrich von Kleists für seine "Abendblätter", ein Ringen, in dem der Dichter letten Endes unterlag und zugrunde ging.

Im Schlußkapitel "Bürokratie und Militarismus" sind wahre Perlen enthalten, die von der Herrschaft des Rotsstifts Zeugnis geben. Und wenn der Verkaffer in einem als Fortsetzung geplanten zweiten Teil die "Biedermaiers Zensur" behandeln will, so darf man diesem zu erwartenden Führer durch die Blütezeit der Zensur mit Spannung entzgegensehen. H.G.

<sup>1</sup> S. S. houben, hier Zenfur - mer bort? Leipzig 1918. 208 G. 80.

## Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum

| Bereins fur Buchwesen und Schrifttum und vor allem der Lesesaalbesucher, gebrudte Bergeich= | Mitteilungen des Vereins Schweizer Lithographie= Besitzer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                     | Nachrichten, Neue graphische                              |
| nisse ber einzelnen Abteilungen bes Museums, ber                                            | Revue, Graphische, Bfterreich-Ungarns 118                 |
| Bücherei und der Blattsammlungen zu haben, konnte bis                                       | Steindruckgewerbe, Deutsches                              |
| jest nicht berudfichtigt werden, da Papier=, Sat= und                                       | Stimmen, Graphische                                       |
| Druckpreise so enorm gestiegen sind, daß an eine billige                                    |                                                           |
| Abgabe in Form von 10-Pfennig-Heftchen nicht gedacht                                        | Tiedonantoja                                              |
| werden kann. Der Museumsleitung liegt es felbst am                                          | Typograph, Der                                            |
| herzen, möglichft bald ben berechtigten Bunfchen nach                                       | Melt, Graphische                                          |
| gedruckten Berzeichniffen zu entsprechen, ba erft bann bie                                  | Zeitschrift fur Deutschlands Buchbrucker 116              |
| reichhaltigen Sammlungen ausgiebig und nutbringend                                          | Buchhandel                                                |
| in Gebrauch kommen konnen. Seute fei ber vielfach ge-                                       | Buchhandlergilde=Blatt                                    |
| begte Bunsch, wenigstens über die im Lesesaal ausliegen=                                    | Buchhandler-Warte                                         |
| ben Zeitschriften ein Berzeichnis zu erhalten, baburch er-                                  | Buch= und Zeitschriftenhandel, Der 132                    |
| füllt, daß wir hier in unfrer Zeitschrift eine kurze Übersicht                              | Musikhandel und Musikpflege                               |
| ber wichtigsten bort aufliegenden Blätter geben.                                            |                                                           |
| Lifte ber im Lefesaal bes Deutschen                                                         | Buch= und Bibliothekemefen                                |
| Rulturmuseums Zeiger Strafe 12, I                                                           | Archiv für Buchgewerbe                                    |
| (unentgeltlich geöffnet wochentags 10 bis 4, Conntags                                       | Bibliothekar, Der                                         |
| 11 bis 2 Uhr) ausliegenden Zeitschriften:                                                   | Boek, het 63                                              |
|                                                                                             | Drucke der Wahlverwandten-Mitteilungen                    |
| Bucheinband Fac.                                                                            | Tidskrift, Nordisk, für bok- och bibliotekovasen 64       |
| Anzeiger, Allgemeiner, für Buchbindereien 93                                                | Bierteljahrsschrift für angewandte Bücherkunde.           |
| Archiv für Buchbinderei 91                                                                  | Zeitschrift für Bücherfreunde 60                          |
| Buchbinder, Der                                                                             | Zeitschrift bes Deutschen Bereins fur Buchwefen           |
| Buchbinder=Zeitung                                                                          | und Schrifttum 61                                         |
| Journal fur Buchbinderei 94                                                                 | Zentralblatt für Bibliothekswesen 62                      |
| Zeitschrift fur Deutschlands Buchbinder 92                                                  | Rulturgeschichte                                          |
| Zeitschrift des Werkmeister-Bundes 95                                                       | Archiv für Rulturgeschichte 30                            |
| Buch bruck                                                                                  | Archiv fur Baffen= und Uniformkunde                       |
| Unzeiger, Allgemeiner, fur Druckereien 117                                                  | Monatshefte, Subbeutsche                                  |
| Buch= und Kunstdruck                                                                        | Polytechnifum, Das                                        |
| Buch= und Steinbrucker, Deutscher 78                                                        | Recht, Das 69                                             |
| Buchdruckerwehr                                                                             | Revue, Deutsche 29                                        |
| Buchdrucker-Woche, Die                                                                      | Rundschau, Deutsche                                       |
| Buchdruder-Zeitung, Deutsche                                                                | Behr, Die 67                                              |
| Buchdrucker-Zeitung, Öfterreichisch-ungarische                                              | Zeitschrift für historische Waffenkunde 68                |
| Central-Anzeiger, Schweizer graphischer 82                                                  | Zukunft, Die                                              |
| Kaktorenzeitung, Biterreichische 81                                                         |                                                           |
| <u> </u>                                                                                    | Runst                                                     |
| ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                 | Aftion                                                    |
|                                                                                             | Antiquitäten=Rundschau                                    |
| Rorrespondent für Deutschlands Buchdrucker und                                              | Bauzeitung, Deutsche                                      |
| Schriftgießer                                                                               | Blatter, Deutsche, fur Zeichen= und Runftunterricht       |
| Meddelanden                                                                                 | Burgwart, Der                                             |
| Mitteilungen, Schweizer Graphische 71                                                       | Cicerone, Der                                             |
| Mitteilungen, Typographische 79                                                             | Berkbund-Mitteilungen, Deutsche                           |
| Anmertung: Beitichriften, bei benen feine Sach-Nummer an-                                   | Erlibris-Tibskrift, Svensk                                |
| gegeben ift, werden nur auf Berlangen ausgegeben.                                           | Erlibris, Buchkunft und angewandte Graphik                |

## Zeitschrift bes Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum

| Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d)=Nr.         | Fa                                                  | ф=Пт.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Farbe und Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Mitteilungen, Wiener, aus dem Gebiete der Litera-   |          |
| Gartenfunft, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | tur, Kunst                                          | 149      |
| Innendekoration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13             | Schriftsteller-Zeitung, Weimarer                    |          |
| Rirche, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Bächter, Der                                        |          |
| Runfte, Die bildenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47             | Zentralblatt, Literarisches                         | 24       |
| Rünfte, Die graphischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Zwiebelfisch, Der                                   | 21       |
| Runftler, Der deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2              | Museumswesen                                        |          |
| Runft, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14             | Museumskunde                                        |          |
| Runft, Deutsche, und Dekoration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | Berichte aus dem Knopfmuseum                        |          |
| Runft, Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49             | Papier                                              |          |
| Runft und handwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              | Rartonnagen= und Papierwarenzeitung                 | 88       |
| Runft und Runftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42             | Papierfabrikant, Der                                | 89       |
| Runft und Runfthandwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43             | Papierhändler, Der                                  | 86       |
| Runft, Onze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>4</del> 8 | Papiermarkt, Der                                    | 85       |
| Runstchronik, Kunskmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41             | Papiermarkt, Deutscher                              | 6)       |
| Runstfreund, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľ              | Papier-Zeitung                                      | 87       |
| Runfthandel, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Pappens und HolzstoffsZeitung                       | 01       |
| Runsthaus, Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Bochenschrift fur den Papiers und Schreibwarens     |          |
| Mitteilungen, Technische, für Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | handel                                              | 84       |
| Monatshefte, Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18             | Zeitschrift für Papier- und Schreibwarenhändler .   | 83       |
| Monatshefte für Runftwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                     | ره       |
| Monatsschrift, Internationale, fur Runft, Wiffen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Photographie                                        |          |
| schaft und Technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20             | Atelier des Photographen                            |          |
| Neuigkeiten bes beutschen Runfthandels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Bild, Das                                           |          |
| Pionier, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9              | Chronik, Photographische                            | 101      |
| Plastif, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Industrie, Die photographische                      |          |
| Sammler, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Korrespondenz, Photographische                      |          |
| Schaffenden, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Mitteilungen, Wiener, photographischen Inhalts .    |          |
| Schönheit, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Photograph, Der                                     |          |
| Stäbtebau, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Photograph, Der österreichisch=ungarische           |          |
| Stiderei= und Spigenrundschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Photographenzeitung, Deutsche                       |          |
| Sturm, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Photographie für alle                               | 106      |
| Berein geprüfter Zeichenlehrer an höheren Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Rundschau, Photographische, und Mitteilungen        |          |
| Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Welt, Photographische                               |          |
| Mert, Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16             | Bochenblatt, Photographisches                       | 141      |
| Werkstatt, Die, der Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | Zeitschrift fur Reproduktionstechnik                | 104      |
| Wieland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Plakat und Reklame                                  |          |
| Wille, Deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5              | Mitteilungen des Bereins deutscher Reklamefachleute | 99       |
| Beichen-Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Mustermesse, Die Leipziger                          | 100      |
| Beitschrift für Afthetik und allgemeine Runstwiffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Plakat, Das                                         | 98       |
| Zeitschrift für bildende Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46             | Presse                                              | . •      |
| Zeitschrift für driftliche Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Fachpresse, Die                                     | 121      |
| Zeitschrift, Oftasiatische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Zeitungsbeamte, Der Deutsche                        | 121      |
| Zeitschrift für gewerblichen Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Zeitungs-Berlag                                     |          |
| Completed and Description and second |                | Zeitschrift bes Berbandes der Fachpresse Deutsch-   | . 47     |
| Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | lands                                               | 172      |
| Echo, Das literarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22             |                                                     | 140      |
| Eigentum, Geistiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Unterhaltungszeitschriften                          | e 4      |
| Gegenwart, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Bazar, Der                                          | 56       |
| Literaturzeitung, Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | 37<br>20 |
| American generally, wearland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23             | Blätter, Lustige                                    | 38       |

|                                        | 8 | ach=Nr. | Facto - No.                                              |
|----------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------|
| Blätter, Meggendorfer                  |   |         | Blätter, Bfterreichische, fur Faulmanniche Steno=        |
| Daheim                                 |   |         | graphie                                                  |
| Dame, Die                              |   | 50      | Blig, Der                                                |
| Deutschland                            |   |         | Elbbote, Stenographischer                                |
| Feierstunden                           |   |         | Frauenzeitung, Stenographische 131                       |
| Frauenkleidung, Neue, und Frauenkultur |   |         | Geschäftsstenograph, Der                                 |
| Gartenlaube, Die                       |   | 35      | Jugend, Stenographische                                  |
| Hochland                               |   | 148     | Sugenbblätter, Stenographische 138                       |
| Jugend                                 |   | 28      | Jugendwart                                               |
| Jugend, Deutsche                       |   |         | Ronfordia                                                |
| Jugendblätter                          |   |         | Korrespondenzblatt des Stenographischen Landes=          |
| Rladderadatsch                         |   |         | amts Dresden 143                                         |
| Monatshefte, Belhagen und Rlafings     |   | 27      | Monatsblätter bes Stenographen: Vereins Gabels:          |
| Monatshefte, Westermanns               |   |         | berger in Augsburg 146                                   |
| Motor                                  |   | 172     | Monatsschau, Stenographische 147                         |
| Romanzeitung, Deutsche                 |   |         | Monatsschrift, Stenographische, aus Landshut 150         |
| Simplizissimus                         |   | 55      | Nachrichten, Stenographische, aus bem Altenburger        |
| Sonntagezeitung fure Deutsche haus     |   |         | Lande                                                    |
| Turmer, Der                            |   |         | Nationalstenograph, Der 154                              |
| Über Land und Meer                     |   | 57      | Pionier, Der                                             |
| Universum, Reklams                     |   |         | Praktiker, Der                                           |
| Belt, Alte und neue                    |   |         | Praris, Die                                              |
| Belt, Elegante                         |   |         | Praris, Stenographische 162                              |
| Boche, Die                             |   |         | Schülerfreund                                            |
| Beitung, Berliner Illuftrierte         |   |         | Stenograph, Der Arendsche 166                            |
| Beitung, Illustrirte                   |   |         | Stenograph, Der beutsche                                 |
| Zeitung, Meue Leipziger Illustrierte   |   |         | Stenographenzeitung, Allgemeine beutsche 171             |
| Zeitung, Öfterreiche Illustrierte      |   |         | Stenographenzeitung, Deutsche 170                        |
| Zeitung, Schweizer Illustrierte        |   |         | Stenotachngraphenzeitung, Allgemeine öfterreichische 173 |
| Zukunft, Die                           |   |         | Stenotachngraphenzeitung, Deutsche 174                   |
| Zur Guten Stunde                       |   | 156     | Zachy, Der                                               |
| Stenographie                           |   |         | Lachygraph, Der                                          |
| Arbeiter=Stenograph                    |   | 122     | Ejperanto                                                |
| Blätter. Bunte                         |   |         | Ginerantoiniegel 180                                     |

## Vermehrung der Saminlungen des Deutschen Kulturmuseums

## 14. Schenkung von Drudfachen ber Zeitung ber 10. Armee

Die Leitung der Zeitung der 10. Armee, die uns schon bisher immer reichlich mit Druckmaterial, das bei ihr entsstanden ist, versorgt hat, übersandte in den letzten Wochen in einer Reihe von Paketen die verschiedensten Druckerzeugnisse, die unsre Kriegssammlung wertvoll bereichern, aber auch zeigen, wie zielbewußt der Betried der Zeitung und der Druckerei geleitet wurde; ein Friedensbetrieb in der Heimat hätte nicht besser arbeiten können.

Bon dem uns zugegangenen Material ift an erster Stelle eine fur die 3wecke unsers Museums besonders wertvolle Sammelmappe mit Bilbern zu nennen, die, einer Bilberbeilage der Zeitung der 10. Urmee, dem

"Scheinwerfer" entnommen, sauber ausgeschnitten und auf braunen Karton angehängt sind, so daß ein müheloser Überblick über die graphische und sonstige kunftlerische Betätigung des Künstlerkreises um "Die Zehnte" ermöglicht wird. Die durchweg einwandfreien Reproduktionen geben Skizzen und Bilber, Steinzeichnungen und ganz reizende Scherenschnitte wieder.

Erwähnt sei aus der gebotenen Fülle des hübschen Sammelwerkes eine weihevolle Meffe in der Bonifratreskirche, ferner ein Stimmungsbild aus Breslau "Wilna gefallen" von Hendriok, das die frohbewegte Menge vor dem Rathaus zeigt. Un farbigen Reproduktionen sind bemerkenswert ein Wasserfarbenbild von Gerd Paul, das die "Annenkirche mit dem Giebel der Bernhardinerkirche" in Wilna zeigt, eine farbige Skizze von Steigliber "Wilna vom Bekieschberge aus" (Winterlandschaft) und heilmanns Aquarell "Kirchgang in Schirwinti". Von Schmoll v. Eisenwerth finden wir einen St. Michael in moderner Auffassung im Stile seines Kriegsanleiheplakates, von dem später die Rede sein wird. Vertreter der "schwarzen Kunst" sind nicht vergessen. Friz Roses Scherenschnitte sind überaus gut gelungen, so die arbeitenden "Wäscherinnen", eine Szene im Tor und die "Schwierige Verhandlung", wo die Beschreibung eines Weges zu Differenzen führt, die aufs lebhafteste zum Ausdruckkommen.

Eine zweite Mappe enthalt Photographien vom Gesbaube ber Zeitung, Blide auf Wilna u. a. m.

Drei Sammelfartons brachten eine Kulle von Drudfachen, die im Betriebe ber Druderei ber Zeitung hergestellt wurden. Die Menge ber übermittelten Formulare, die für die verschiedensten militärischen und zivilen 3mede im befetten Gebiet bestimmt maren, betreffen Lagarett= und Ruhrwefen, Berpflegungskarten, Lohnliften und Urlaubsfcheine, Gerichts= und Melbewesen, Bergeichniffe aller Art - um nur einige Gruppen berauszugreifen, und geben, fachlich geordnet, einen intereffanten Einblick in den Riefen= betrieb einer modernen Armee, von dem man fich am besten einen anschaulichen Begriff machen tann, wenn die Moglichkeit vorliegt, an hand bes gebruckten "Apparates" in Organisation und Verwaltung einzubringen. Gerabe auf bem Gebiete ber Berwaltungsbrucksachen find die Bemuhungen ber Sammlungen leiber nur zu oft vergebens gemefen und es ift ihren Beftrebungen, eben biefes, manchem junachft wertlos erscheinende Material zu erhalten, häufig mit Berftandnislofigteit begegnet worden. Um fo mehr muß unfer Mufeum der Leitung ber "Zeitung ber 10. Armee" dankbar fein, daß auch diefes Material nunmehr im ficheren Hafen gelandet ist, wo es durch Sichtung und Ordnung ju einem brauchbaren Studienobjeft werden foll.

Aber nicht nur mit den für den Arbeitsbetrieb einer großen Berwaltung notwendigen "Geschäftsdrucksachen" hat sich die Druckerei begnügt. Sie wollte zeigen, daß sie auch dem künstlerisch ausgeführten Akzidenzdruck und den übrigen Gebieten des Druckwesens gewachsen sei und so entstanden Einladungs-, Speise- und Beinkarten, Plakate, Diplome und Ehrenurkunden, ferner Flugund Merkblätter, Berbe- und Aufklärungsschriften, dazu die Fülle der von Künstlern gezeichneten Ansichtskarten mit Städte- und Landschaftsbildern, mit Szenen aus dem Leben der Truppen und der Bewohner des bessetzen Landes.

Fred Hendriof und A. Paul Beber, Schmoll v. Eisenwerth und Gerd Paul — um einige Namen zu nennen haben gewetteifert, ihrer "Zehnten" Freunde zu gewinnen. Was ware nicht alles zu schildern, wollte man im einzelnen verweilen — hier eine Willsommentafel, von zwei Soldaten getragen, im hintergrund herbstlicher Bald an einer hügelkette, als eine harmonisch wirkende Einladungstarte, dort eine Putte auf einer Beinflasche reitend, deren springender Korken nach einer grämlichen Spinne schießt, als treffenden Schmuck einer Weinkarte, eine Druckerpresse aus Gutenbergs Zeit, der die Speisekarte für eine "Tagung der deutschen Feldpresse" entgleitet, lauter Dinge, die Reproduktion verdienten, weil sie Kriegsgraphik im besten Sinne bedeuten.

Bei ben Diplomen fpielen als Umrahmung Eichenlaub und Eicheln, natürlich aufgefaßt, ober ftilisiert zu Mustern verbunden, die vornehmste Rolle. Db es sich um die vorläufigen Besißzeugnisse für die mit dem Eisernen Kreuz Ausgezeichneten handelt oder um Gedenkblätter für Teilenehmer an Sportfesten oder für gute Schießleistungen — überall erscheint das Eichenblatt: heeresgruppe Eichhorn! Nur bei einem humorvoll aufgefaßten Entlausungsschein hat Fred hendriok auf dieses Emblem verzichtet.

Erwähnenswert ift ein fleiner Gelegenheitsbruck: "Urteile über ein Rriegsanleiheplatat", Steinzeichnung von Professor Schmoll v. Gisenwerth, Stuttgart. Das Plakat, einen Friedensgenius in moderner Auffaffung barftellend, hatte bei der großen Maffe der Soldaten Befremden er= regt und war abgelehnt worden. Die Schriftleitung ber "Behnten" entschloß sich zu einer Umfrage. Kunftler und Runftverständige antworteten, fo Peter Behrens, Dr. Sachs (Berein ber Plakatfreunde), E. R. Beiß, Emil Orlik und mancher andre, und alle waren einer Meinung, nämlich, daß man sich nicht zu wundern brauche - benn man habe es mit einem kunftlerisch burchaus bedeutungsvollen Werk zu tun. Db es gerade als Plakat geeignet sei, barüber konne man allerdings ftreiten. Auch diese Spisode zeigt ben regen Geift, ber in ber "Behnten" und um fie herum geberricht baben muß.

Mit Recht kann baher ihr Herausgeber vom "geistigen Umt" seiner Zeitung sprechen, wenn er den ihm geworsbenen Auftrag, durch seine Zeitung "den Soldaten bei guter kaune zu erhalten", in dem Sinne auffaßte, daß er wohl alle "Quellen der Unterhaltung springen", sie aber doch nur dem Zwecke dienen lassen wollte, auf Gesinnung, Bildung und Geschmack der Leser einzuwirken.

Der Bunsch unsers Museums, daß das Beispiel der "Zeitung der 10. Armee" Nachahmung finden möge, ist bereits mehrkach zum Ausdruck gebracht worden. Wir wiederholen die Bitte, daß alle Stellen, die für Sammslungszwecke geeignetes Druckmaterial aus den besetzten Gebieten gerettet haben, dieses unserm Museum zuweisen möchten, welches für jede Gabe dankbar sein wird und das gestiftete Material für Anschauungss und Forschungszwecke nugbar zu machen bestrebt ist.

## Mitteilungen des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum

Borftandefigung Sonnabend, den 28. Dezember 1918, nachmittage 5 Uhr

nwesend waren die herren: Geheimrat Dr. Bolkmann, Geheimrat Arndt Meyer, Birklicher Geheimer Rat von Burgsborff, Erzellenz Geheimer Regierungsrat Dr. Klien, hofrat Dr. Adermann, Museumsbirektor Vrofessor Dr. Schramm.

Der erfte Borsitende, Geheimer hofrat Dr. Bolkmann, teilt mit, daß Seine Königliche hoheit Prinz Johann Georg, ber gebeten worden sei, an der Spige des Berwaltungsrates des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum zu bleiben, mitgeteilt habe, daß er diesem Bunsch gern entspreche und nach wie vor lebhaftesten Unteil an der Beiterentwicklung des Museums nehme.

Ferner gibt ber Borfigende bekannt, daß 16 Mitsglieder, darunter solche von besonderer Bedeutung für den Deutschen Berein für Buchwesen und Schrifttum, im verflossenem Jahr leider durch Tod abgegangen sind und widmet ihnen einen ehrenden Nachruf.

Als ausgeschieben werden 40 Mitglieber mitgeteilt, die zum größten Teil sich durch die Umstürzungen der letten Zeit zum Austritt veranlaßt saben. Der Borsigende hat bereits einen Aufruf an die Mitglieder entworfen, der in der Zeitschrift des Bereins abgedruckt werden soll und die Mitglieder auffordert, den Mut nicht sinken zu lassen und unfrer als gut anerkannten Sache treu zu bleiben. Der Borsigende kann auch erfreulicherweise mitteilen, daß herr Fabrikbesiger hermann Boß 3000 M. und herr Kommerzienrat Karl Fritzsche 2000 M. zur Beshebung der gegenwärtigen Schwierigkeiten gestiftet haben, die es ermöglichten, einen Aufseher, der aus dem Felde zurückgekehrt ist, sofort wieder einzustellen.

Auf Borschlag von Professor Schramm soll ber Aufruf bes Borsigenden mit den Unterschriften des Gesamtvorsstandes an alle Mitglieder demnächst besonders versandt werden.

Ju Punkt 1 ber Tagesordnung übergehend, legt ber Borsißende die Finanzlage des Bereins klar und betont, daß alles getan werden musse, die Einnahmen besteutend zu erhöhen, da die Ausgaben infolge Steigens des Portos, der Geschäftsunkosten, der Kosten der Drucksachen, Steigerung der Löhne usw. von Tag zu Tag größer wurden. Es entspinnt sich eine längere Debatte über die verschiedenen Möglichkeiten, weitere Mittel zu beschaffen. Diese werden darin gesehen, zunächst zu versuchen, eine größere Anzahl pekuniär gutstehender Männer und Frauen als lebenslängliche Mitglieder mit einem einmaligen Beitrag von 500 M. zu gewinnen und dazu die Mitshisse sämtlicher Mitglieder des Berwaltungsrates und des Bereins überhaupt zu erbitten.

Trogdem im Etat Mittel für einen Direktorialsassistenten nicht vorhanden sind, wurde einstimmig beschlossen, herrn Dr. Bockwiß, der schon früher am Buchgewerbemuseum tätig und während des Krieges in Brüssel bei der Pressentrale beschäftigt war, zum Direktorialassistenten mit einem Gehalt von 3600 bis 7200 M. und der in Sachsen gewährten Kriegszulage zu ernennen und die Mittel, falls sie nicht durch Stiftungen aufgebracht werden, zunächst sie nicht durch Stiftungen aufgebracht werden, zunächst sien Jahr aus dem Stammvermögen zu entnehmen. Die Stelle des Direktorialsassistenten durfte nicht länger unbesetzt bleiben, da der Umfang der Arbeiten dringend eine tüchtige wissenschaftliche Kraft als Mitarbeiter für den Direktor und als dessen Stellvertreter schon seit Jahren erforderte.

Museumsdirektor Professor Dr. Schramm bittet ferner, bie Löhne ber Aufseher mit den Löhnen derselben Besamten im Staatsbetriebe gleichzustellen, da die jetige Bezahlung bei den teueren Zeiten ein Fortkommen unmöglich mache. Einstimmig wird daraufhin beschlossen, die Aussieher des Deutschen Kulturmuseums vom 1. Januar ab den Dienern an den staatlichen Sammlungen in Geshalt und Bezügen gleichzustellen.

Punkt 3 Berschiedenes brachte eine Aussprache über zu veranstaltende Vorträge. Es wurde beschlossen, solche, sobald als die Umstände es erlauben, zu veranstalten; überhaupt soll das Bereinsleben tunlichst ausgestaltet werden. Der Borsitzende wird zusammen mit dem Schriftsführer alles weitere in die Wege leiten.

Der erste Jahrgang ber Bereinszeitschrift, die auch den Mitgliedern des Deutschen Buchgewerbe=Bereins geliefert wird, liegt vollständig vor, dagegen war es noch nicht möglich, die nur den Mitgliedern des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum mit 30 M. und mehr Jahresbeitrag zu liefernden Sonderhefte zu versenden. Schwierigkeiten im Druckgewerbe haben die Fertigstellung verzögert. In Arbeit befinden sich hefte über Keilschrift, über die Druckersamilie der Etiennes, über den Buchdruck im Osmanischen Reiche und über das deutsche Kriegsnotzgelb. Diese Arbeiten kommen nicht in den Buchhandel.

Nachwort: Erfreulicherweise können wir berichten, daß außer den Stiftungen von herrn Fabrikbesitzer Boß und herrn Kommerzienrat Karl Fritzsche inzwischen weitere außerordent: liche Zuwendungen an das Museum erfolgten, und zwar stiftete herr Fabrikbesitzer Dufour-Féronce 2500 M., herr Dr. Walter Giesecke, Leipzig, 5000 M., so daß das Stamm-vermögen nicht angegriffen werden muß. Auch diesen beiden

hochherzigen Forberern in schwerer Zeit herzlichsten Dant!

Damit war die Tagesordnung erschöpft.

## Bücher= und Zeitschriftenschau

Marbog for Bogvenner. Ubgivet af Svend Dahl. Unden Margang. Pios Boghandel. Poul Branner, Røbenhavn, 1918. (8), 278 (280) Seiten. 4°. Auch bas Buchgewerbe in Danemart hat burch bie Ginfluffe ber Rriegsjahre manche hemmungen feiner Entwidlung erfahren muffen, die vor allem in den Stodungen der Muslandseinfuhren begründet maren. Darüber findet man in dem angezeigten ichonen Banbe, ber eine im Borjahre gludlich begonnene Reihe erfolgreich fortfett, manden bemerfenswerten Sinweis. Aber man fieht bem zweiten Teil des danischen Jahrbuches fur Buch: freunde diese Notlage nicht an, feine Ausstattung und sein Umfang bezeugen eher bas Gegenteil. Nicht etwa, daß ein übertreibender Aufwand die "Bibliophilie" tennzeichnen follte. Die Geschmadficher: heit, die nicht zu viel und zu wenig zu geben verfteht, gehört feit langem ju ben besten Rennzeichen guter danischer Buchfunft, eine Geschmads: ficherheit, die in ber buchgewerblichen Tradition fest veranfert ift. Co burgen benn bereits bie Namen für bas gelungene Stud Arbeit, bas fie vertreten wollen : die Forenede Papirfabriffer für das fraftige Bütten: papier, S. S. Thieles Buchdruderei für die Drudausführung, für den Bilberfcmud ber holgichneiber B. R. Muller, Die Malerin Ebba Solm, ber Maler Rr. Kongftad und J. F. Sendritfens Reproductions: atelier, für ben gefälligen, nach einem Entwurfe Th. Binbesbolls ausgeführten Buntpapier-Pappband Unter Anfters Wertstatt.

Dem Ebenmaß ber äußeren Erscheinung des Jahrbuches entspricht fein Inhalt, der unter Svend Dahls fundiger Leitung in einer Un: jahl von Auffagen Die Bibliophiliechronit 1918 für Danemart jusammenstellt und weiterhin die im ersten (mir leider noch nicht jur Sand gefommenen) Bande begonnenen Beitrage jur banifchen Bibliophiliegefchichte fortführt. Der erftgenannten Gruppe von 216handlungen gehören an eine Burdigung bes unvergeglichen Peter Ranfen als Mitarbeiter und Leiter des Gylbendalichen Berlags von Paul Levin, eine Aberficht der Bücherversteigerungen des Jahres 1917 und ihrer hauptfachlichen Preise von hermann Lynge, ein mit all: gemeinen buchgewerblichen Untersuchungen verbundener Bericht über bie bedeutenoften letten Leistungen bes banifchen Buchhandwerts von Rriftian Rongstad, ber, felbft einer ber namhafteften Bertreter banischer Buchtunft, mit nicht vor ben Drudvermerfen haltmachen: bem Sadverftandnis neben ben afthetischen Birfungen auch ihre technischen Grundlagen eingehender prüft, eine furze Geschichte bes öffentlichen Bibliothetswesens Danemarts in den Jahren 1917 und 1918 vom Berausgeber. Bon bleibendem Wert für die danische Bibliophiliegeschichte ift ber Auffat über Die Seltenheitswerte ber älteren gebrudten banifchen Literatur von Lauris Nielsen, find Anter Ryfters auch praftifch:technisch fehr aufschlußreichen Betrachtungen über den dänischen Bucheinband der holberggeit, Rarl Dumreichers Nachrichten über die Büchersammlungen jutlandischer Berrenhöfe und Diejenigen Biftor P. Chriftenfens über alte Büchereizeichen, hauptfächlich über Erlibris-Blatter. Außerdem enthalt bas Jahrbuch noch eine vortreffliche Ginführung in bas Budhandwert und Die Buchfunft Perfiens, als beren Berfaffer Arthur Chriftenfen zeich. net, sowie vom Berausgeber eine Notig über die amufante bibliographische Muftifitation ber Bente Fortsas. Bahlreiche Abbildungen, gut gemählt und gut wiedergegeben, erläutern den Text.

Richt nur in Danemart wird bas schine Unternehmen bes herrn Evend Dahl allen, die für bas Buchwesen Teilnahme haben, willtommen und in seiner allmählichen Bervollständigung auch als brauchbares Nachschlagewerf nühlich sein, besonders dann, wenn es später durch ein ausführlicheres Inhaltsverzeichnis ergänzt werden sollte. Der alleitige Antlang, den es in seinem Ursprungslande gefunden hat — die Auslage von 685 gezählten Abzügen ist rasch verzeichen worden — zeigt, daß der herr herausgeber mit seinem Jahr-

buch nicht ein Bedürfnis fünftlich schaffen wollte — mas leider gerade jest in Deutschland das Beftreben so vieler leerer Liebhaberaussgaben zu sein scheint —, sondern ein vielfach vorhandenes Bedürfnis in der richtigen Form zu befriedigen verstanden hat. G. A. E. B.

Eglibris, tegnebe af Th. Binbesboll. Udgivne af Anter Ryfter. holftebro, Niels P. Thomfens Bogtryfferi, 1917. (1 Bl. 69 Seiten. 2 Bl. 8°.) Th. Bindesboll mar ein Alaffiter der Mono: gramm:Ornamentif. Das Besitzeichen ber Buchftabenverschlingungen, denen er mit verbluffender Gelbftverftandlichfeit immer neue Bierwirfungen abzugewinnen mußte, brauchte er gern bei feinen Ent: würfen für funftgewerbliche Arbeiten und überall mar es an feinem Plate, wo er es hinsette. Gindringlich pragt fich ein Bindeebell: Monogramm auch bem flüchtigen Betrachter ein und erfüllt bamit feinen Rugzwed, Befigerzeichen ju fein, aufs befte. Auch für Erlibris: und Supralibros: Stempel hat der Meifter eine Angahl von Borlagen geschaffen, die in einem icon ausgestatteten, in 240 Ub: jugen ausgegebenen Berte jusammengestellt ju haben bas Berdienft feines langjährigen Mitarbeiters Unter Rufter, des befannten dani: ichen Buchkunftlers, ift, ber fich als folder in ber Unordnung und Ausführung der fleinen Erlibrie:Monographie von neuem bewährte. Sier muß es genügen, mit einem furgen Sinweise die Buchfreunde auf die ichone Beröffentlichung aufmertfam ju machen. Doch foll die Gelegenheit nicht verfaumt werden, babei ausbrücklich bie Bindesbollschen Supralibros: Stempel hervorzuheben, die beispiel: gebend für ihre Conderart find. Das Bedürfnis, bas Befitzeichen auf dem Bucheinbande felbst anzubringen, fei es bei Salbbanden in Berbindung mit der Rudenverzierung, fei es bei Gangbanden im Busammenhang mit bem Dedenschmud, wird fich auch bei uns mit der neubelebten Einbandliebhaberei fteigern. Rur einen Runfteinband aber ift die Bermendung des ichweren Bappenftempels vielfach eine Einschränfung ber freien Ginbandzeichnung, mahrend ein fleines und leichtes Monogramm mit seinen geringen Ansprüchen an einen befcheidenen Plat fich beffer überall einfügt. Borausgefett, daß es tein Monogramm aus der Schablonenfabrif, sondern ein Kleinfunstwert ift, wie es die alten deutschen Meifter mit liebevoller Corgfalt ju erfinnen liebten und wie es, barin ihr Nachfolger, Bindesboll mit un: erichöpflicher Erfindungegabe ichuf. G. A. E. B.

Beift und Leben im alten und neuen Frantfurt. Stiggen Frankfurter Sochichullehrer als Beihnachtegabe für ihre Studieren: ben im Felbe. 1918. Im Berlag von Englert & Schloffer in Frantfurt a. M. 80. 168 Seiten. Das Borwort Diefer Beih: nachtsgabe, vom Reftor ber Universität Professor Dr. S. Tibe ftam: mend, datiert vom 23. Oftober 1918, alfo aus einer Beit, ba bereits bas Waffenstillftandsangebot gemacht worden war; ber Drud hat fich fo verzögert, daß inzwischen die Studierenden ber Krantfurter Universität jurudfehren ober bereits jurudgefehrt find. Tropbem ober vielleicht gerade wegen diefer Umftande ift diefe Gabe der Frankfurter Sochichullehrer nicht nur besonders beachtensmert, sondern auch besonders werwoll. Die im Ariege entstandene Frantfurter Sochicule wird durch fie allen benen, die fie funftig besuchen werden, erft recht besuchenswert erfcheinen. Der Beift im alten und neuen Frankfurt, ber aus bem Buche fpricht, wird bas Ceinige bagu tun. Professor Panger Schlägt gleich die richtigen Tone mit feiner Ginführung an, und die ihm folgen, verftehen im einzelnen Frankfurts Beift einft und jest trefflich vorzuführen. Die beigegebenen Abbilbungen find eine recht bankenswerte Bugabe. Die Bufammenftellung ber "Liebesgaben deutscher Sochschulen für ihre im Relde ftehenden Studieren: ben" in ben "Mitteilungen bes Berbandes beutscher Rriegssamm: lungen" 1919, Seite 12 ff. erfährt mit Diefer Frantfurter Weih: nachtsgabe für 1918 eine wesentliche Bereicherung. Am.

E. v. Berdem, Siegel, Bibliothef für Kunst: und Untiquitätenssammler, Bb. 11 (Berlag E. Sch midt & Co.). Berlin 1918. 189 Seiten. 80 mit 152 Abbildungen. Preis gebunden M. 8.—. 3u der dem Sammler vertrauten Serie des Schmidtschen Berlags ist während des Krieges als 11. Band eine Einftihrung in die Siegeltunde von E. v. Berchem erschienen, die nicht nur dem Anfänger, der sich mit dem Wesen der Siegel vertraut machen will, ein wills kommenes Wertzeug sein, sondern auch dem Forscher auf diesem Gebiete manchen guten Wint geben wird; denn langjähriges Versenten in eine eigene, mit Liebe gepflegte Sammlung hat hier ein Instrument geschaffen, das dem Anfänger Richtschnur, dem Fortgeschrittneren willsommener Begleiter für Streifzüge durch das für die verschiedensten historischen Hilfswissenschaften (Kostümgeschichte, Heraldit u. a.) wertvolle Gebiet sein kann.

Als Einführung für den Sammler gedacht beginnt das Buch mit einer sachlichen Darstellung der Bedeutung der Siegel für Kunft und Wiffenschaft, spricht vom Begriff "Siegel" und geht auf deren Alter und Berwendung ein, um dann vertraut zu machen mit Siegelstempeln und Siegelstoffen, mit Material und Herstellung, mit Stempelschnitt und Arten der Stempel. Metall und Wachs, Siegellad und Oblate werden im hinblid auf ihre Berwendbarkeit vorgeführt. Reiches Bildermaterial unterstützt die Belehrungen, die über Anfertigung und Befestigung, Form und Größe der Siegel gegeben werden.

Bom äußeren Siegelbilde führt ber Berfasser ben Leser bes weizteren zu Besen und Bedeutung der Siegel und läßt nächst einer Erflärung von Schrift:, Bild:, Porträt: und Bappensiegel die gegichichtliche Seite hervortreten: als Siegelinhaber treten auf Raiser und Rönige, hoher und niederer Abel, Burgerliche und Frauen, Gemeinden und Bunfte, auch die Geistlichleit ist nicht vergessen.

Den Umschriften, Auf- und Randschriften der Siegel ift ein besonderes Kapitel gewidmet und die beigegebenen Beispiele in Bort
und Bild werden besonders dem Anfänger willsommen sein.

Die Schluftapitel geben Unweisungen für ben Sammler. Die Unlegung und Ordnung einer Siegelsammlung wird vorgeführt, Ratichläge jur Unfertigung von Siegelabguffen werden erteilt. Ein alphabetisches Ortstegister unterrichtet darüber, wo Siegelsammlungen ju finden sind, ein Literaturverzeichnis bringt eine reichliche, aber sich nicht ins Uferlose verirrende Bibliographie. Überflüssig zu sagen, daß ein Schlagwortregister den Abschluß dieses lehrreichen und, weil aus Sammlerpraxis erwachsen, doppelt wertvollen Buches bildet. h. G.

Almanach auf das Jahr 1919, herausgegeben vom Berlag Fris Gurlitt. Berlin o. J. 147 + XXXVI Seiten 80, illustriert. Preis M. 4.—. Unter den Berlegeralmanachen fürs Neue Jahr ist der des Fris Gurlittschen Berlags eine bemerkenswerte Erscheinung. Sesar Kleins farbenfroher Umschlag in Blau-Not-Gelb auf weißem Grunde ist mit seiner Buntheit eine Borbereitung auf den bunten Inhalt des Almanachs selbst. Withelm Leibl und Max Pechstein, Anselm Feuerbach und Lovis Corinth, herbert Eulenberg und Alfred Polgar — um nur vorerst einige Namen zu nennen — sind mit Proben in Bers und Prosa, Bild und Stizze vertreten, gut gewählte Stück, die Wünsche ach Besis auslösen und der Verlegerabsicht somit dienen.

Ein hübscher Borspruch herbert Eulenbergs, der programmlofen, sich frei entfaltenden Kunft gewidmet, leitet den Almanach ein, deffen Kalendarium Cefar Klein geschmudt hat. Dann folgen in bunter Reihe Berfe und Bilder, Charafteristifen und Sigen der malenden und zeichnenden, dichtenden und benfenden Künstler des Berlags.

Georg Biermann schreibt über Corinth, ber mit einem Selbstbildnis von 1918 vertreten ift, Mar Pechstein plaudert und stiggiert in
seinem erotischen Tagebuch von den Palauinschn, wohin es ihn furz
vor Kriegsausbruch getrieben hatte, und findet durch Paul Fechter
eine treffende Bürdigung. Leibl als Graphiter — nur etwa 20 Radierungen sind bekannt — schildert Emil Baldmann und Jugenderinnerungen werden bei Lovis Corinth in "Künstlers Erdenwallen"
wach. Obsar Bie versucht etwas muhsam sür hodlers Figuren der
"Stillen Stunde" Verfändnis zu erweden und Uhde Bernaps geht
auf Anselm Keuerbach als Landschafter liebevoll ein.

Bon herbert Eulenberg, ber allein mit acht literarischen Proben vertreten ift, muß ein Effanband mit Spannung erwartet werden, wenn ihm alle "Gestalten und Gesichte" so gelungen sind wie das hier abgedructe Probes und Meisterstüd "Matthias Grünewald", und ebenso möchte es einem ergehen mit Stefan Großmanns "Borleser der Kaiserin", worinnen "Schopenhauer in Venedig" töstliche Figur macht.

Bon Pechsteins Paraphrasen zu Lautensads "Samländischer Obe" wird im Almanach (S. 124) eine Lithographie reproduziert, die einen Begriff von seinem Können gibt und von Bernhard hoetgers Kunst als Plastifer und Architest — von Kasimir Edschmid etwas übersschwenglich empfunden — wird durch Wiedergabe eines Frauensopfes und der Entwürfe zur "Ter":Fabrit eine Borstellung gegeben. Noch mancherlei wäre des Erwähnens wert — so die Reproduktion von Willi Geigers "Stierlampf", eine glänzende Radierung voll höchster Spannung, oder die Proben von hundhausens Nachdichtungen des horaz und Catul, die dieweilen als nicht ganz gelungen bezeichnet werden dürfen —, aber genug des Bor- und Rüdwärtsblätterns; dies Wenige bereits war nicht vergebens. H. G.

Deutiche Bollejagen. Ausgewählt von Friedrich Dufel. Mit 18 ein: und mehrfarbigen Bildern von S. Neuhaus fowie einem Gemalbe von Morit von Schwind und 21 holgichnitten von Lubwig Richter. Braunschweig 1918. Berlag von Georg Westermann. Rl. 8°. 241 Seiten. In Leinwand M. 4.55. Das vorliegende Buch ift Band 36 ber "Lebensbucher ber Jugend", Die von Kriedrich Dufel herausgegeben werden. Es ift gut gemeint und in der Auswahl beffen, mas es an Tert gibt, recht gludlich; aber in ber Bilberbeigabe follte heute ein Berlag wie Beftermann anders verfahren. Für unfere Jugend ift bas Befte gerade gut genug! Das gilt vor allem für illustrierte Bucher. Schon bie Bufammenftellung ber Rünftler ift feine gludliche, die Neproduftion aber ift ungenügend. Die mare es, wenn ber verbienftvolle Berlag biefe beutschen Bolts: fagen von einem unferer jungeren Runftler, etwa Sans Alexander Müller, illustrieren ließe? Gicherlich fame etwas Ginheitliches guftanbe, mas unfern heutigen Unforderungen an ein Jugenbbuch mehr entspricht, und ber Berlag wurde babei ficherlich fein schlechtes Beichaft machen! Bahn frei für unfere jungen Juuftratoren!

Beihnachten in altbeutscher Malerei. 16 Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts in farbiger Wiedergabe mit einer Einführung von Dr. hans Naumann. Furche: Berlag, Berlin. Mit Freude wird jedermann diese fleine Mappe in die Sand nehmen. Schon äußer-lich macht sie einen vornehmen Eindruck. Die buchtunstlerische Ausftatung lag in den händen Balter Tiemanns, der sich wieder als bewährter Meister der Buchtunst zeigt. Aber auch der Berfasser der Einleitung "Bom altdeutschen Runswillen und von der Beihnacht" hat es verstanden, zu geben, was man erwartet; und die Reproduktionen der Bilder sind gur, und da ein Teil erstmals farbig uns zugänglich gemacht wird, auch wertvoll.

## Inhaltsverzeichnis

Die erften Bibliotheten Japans (8. bis 9. Jahrhundert). S. 121. — Deursche Einbandfunft. S. 123. — Altstamilde Drude in der Bücherei der Mostauer Synodaldruderei. S. 128. — Mit Notstift und Schere.

S.133. — Mitteilungen aus dem Deutschen Kulturmuseum. S.134. — Mitteilungen des Deutschen Bereins für Buchwesen und Schriftrum. S. 138. — Bücher: und Zeitschriftenschau. S. 139.

PART OF THE STATE OF THE STATE

.

•







